





# Grifeldis.

Dramatisches Gedicht

von

Friedrich Salm.





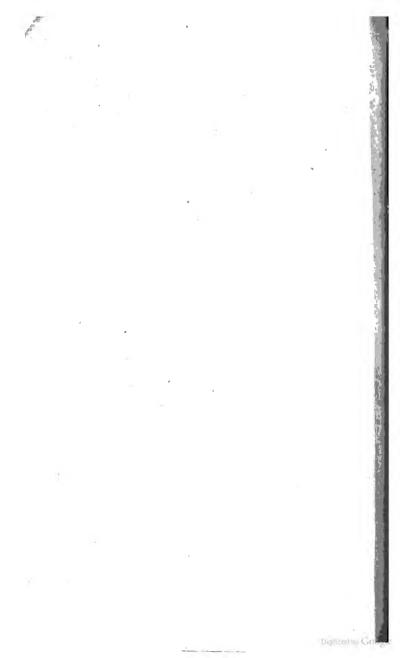

# Grifeldis.

Dramatisches Gedicht

in

fünf Aften.

# Griseldis.

# Dramatisches Gedicht in fünf Akten

pon

Friedrich Salm, pseud. of E.F. J. Münch-Bellinghausen

#### Motto:

Cil est vers amour trechière
Qui n'aime fors pour son voloir,

 Roman de la Violette.

Die Liebe ift der Liebe Preis.

### Wien.

Gedruckt und im Berlage ben Carl Gerold.

1837.

### Ihrer kaiserlichen Hoheit

ber

Durchlandtigften Fran

# Sophie Friderika Dorothea,

fonigl. Prinzeffin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Desterreich

2c. 2c.

gebornen fonigl. Prinzeffin von Bayern 2c. 2c.

in tieffter Chrfurcht

gewidmet

(RECAP)

rom

Berfaffer.

3474

### Zucignung.

Im Traume war ein Bild mir aufgegangen,
Und mich erfaßt der Geift, und ohne Gaumen
Begann ich abzulauschen meinen Traumen
Der Zuge Reig, eh' Dunkel sie umfangen;

Und freudig fah ich meines Bildes Prangen; Ich fah's umstrahlt von gold'nen Wolfenfaumen, Aus Nacht aufstreben zu des Lichtes Raumen, Doch ploglich faßt mich Zagen an, und Bangen. » 3ft dieß auch Bahrheit, fprach ich, ist es Leben? 
» Bie Nebeldufte scheint es zu verschweben,

» Ein Kind des Bahnes will's in Bahn zerfließen! «

Und zurnend grollt' ich meinem Traumgeschicke; Da hob vom Bild zu Dir ich meine Blicke, Und sieh', erkennend leg' ich Dir's zu Figen.

Bien, ben 12. Februar 1837.

F. G.

# Grifeldis.

( Bum erften Male aufgeführt auf dem Wiener hofburgtheater am 30. Dezember 1835.)

#### Perfonen.

Ronig Artus. Renneth von Schottland, Lancelot vom Gee, Gamin. Triftan ber Beife. Percival von Bales. Des Ronigs Geneschall. Ronald, ein Diener Percivals. Cebric, ein Röhler. Gin Rnabe. Ginevra, Artus Ronigin. Oriane, dibre hoffraulein. Ellinor, Renneths Bemablin. Grifeldis, Cedric's Tochter, Percivals Sausfrau. Ritter und Damen. Percivals Bafallen. Grifeldis Frauen. Diener.

## Erfter Akt.

#### Ronig Urtus Burg gu Rarbuel.

(Reich geschmudter, glangend erleuchteter Saal. Im hintergrunde Mufit und bas prunkende Gewimmel eines foniglichen Festes; im Borbergrunde ein Thronfit unter einem Balbachine.)

### Erfter Auftritt.

Prachtig gekleibete Diener und Edelknaben eilen mit goldenen Gefägen und Trinkgeschirren über die Buhne; Ritter und Damen wogen in prunkvollen Gemandern hin und her; unter ihnen Konig Artus, der Seneschall, Triftan der Weise, Percival von Wales.

(Ronig Urtus tritt mit bem Senefchall in ben Borbergrund ber Bubne.)

#### Rönig Artus.

Ich bin zufrieden, wacher Geneschall! Du stablst ber Nacht ben Schimmer ihrer Sterne, Dem feuchten Meer ber Perlen Silberschein, Dem Schoof ber Erbe bes Karfunkels Strahlen, Um dieses Fest mit Licht und Glanz zu schmuden; Mir bleibt kein Bunsch zurud, ich bin zufrieden.

#### Genefchall.

3ch bachte, Berr, nicht zieme minbrer Prunt Dem königlichen Wirth, ben eblen Gaften, Dem Rern, ber Bluthe biefes Königreiche; Denn sieh, nicht einer fehlt von beinen Rittern; Selbst Percival, ber Sohn bes rauhen Wales, Berließ auf beinen Ruf ben Schoof ber Walber, Und brüftet sich im hause seines Königs, Das zoti'ge Fell bes Baren auf ber Schulter, Mit seines Buffelwammses robem Schmuck.

#### Rönig Artus.

Was liegt am Kleid! Ihn schmuden seine Narben, Und hell wie Sterne strahlt sein Schlachtenruhm. Dren Jahre blieb er fern von meinem Hofe; Er ist willsommen auch im Barenfell. Doch nun hinweg, die Gaste harren unser! Beschwing' ber Diener Schritt, laß nimmermehr Hinsterben der Musik melod'sche Seufzer, Noch Durstige des Bechers Goldgrund schauen, Und dieses Festes frohen Taumel ende Erst Morgendammerung.

#### Zenefchall.

Gen beg gewiß! Erft mit bem Sag veroben biefe Gale.

(König Artus und der Senefchall geben nach dem hintergrund der Buhne, wo fie fich unter den Gaften verlieren. Percival und Triftan find indefi in den Bordergrund der Buhne getreten.)

#### Percival.

Kennt ihr die Dame bort an Kenneths Urm, Die mit des Sammtkleids Saum den Eftrich fegt, Und mit dem stolzen Reiherschmuck des Hauptes Bis an des Saales Goldgetäfel reicht?

#### Triftan.

Frau Ellinor, des Kenneths Sausfrau ift's, Mus Fingals altem Konigsstamm entsproffen, Und unumschränkt, wie Fingal über Erin, Soll sie in Kenneths haus ben Scepter fuhren.

#### Vercival.

Und er, ber arme Tropf, läßt sich's gefallen? Trug' er ein Schleppkleid boch statt seines Wammses! — Und jene dort mit Zauberstab und Gurtel, Die schweigend, fremd dem wogenden Gewimmel, In dumpfen Sinnen brutet? Sprecht, wer ift's?

#### Eriftan.

Es ift Morgane, herr, bes Königs Schwester, Beltwunder zubenannt, um ihre Kunde Und tiefe Ginsicht in verborg'ne Dinge; Man spricht sogar, sie treibe schwarze Kunst.

#### Percival.

Es war' ihr beffer, wenn sie Rochkunst triebe! Bom Beib verlang' ich schweigenden Gehorsam, Ergebung in bes Mannes Machtgeboth: Denn Beisheit, so wie Kraft, ift unser Erbtheil, Und nur ein Spielzeug in bes Beibes hand.

#### Triftan.

Rur Spielzeug, Percival?

Percival.

Ja, Triftan, ja!

Wollt ihr bas Weib recht nach bem Leben malen, Wie uns zum Labsal es ber Herr erschuf, Uns Spinnrad setzt es, richtet seine Blicke Unbachtig fromm empor zum blauen Himmel, Und legt ein Kind an seine volle Bruft, Was brüber ist, bas ist vom Ueberfluß. Was ift es an der Zeit?

#### Triftan.

Bald Mitternacht.

#### Percival.

Mich langweilt biefes Fest, mar's boch vorüber!

#### Triftan.

Mie, Percival, ber Schimmer biefer Sale, Der frohen Gafte raufchendes Gewühl Bergnügt euch nicht? Umwehen euch vergebens Der Wohlgerüche Duft und ber Musik Sirenensang? Sonnt ihr euch unerfreut Im Mittagestrahle königlicher Pracht?

#### Percival.

So thu', ich, herr! Zu Penbennys baheim Auf meiner Burg, ba schimmern auch Gemächer, Und Gäste kommen auch, wenn ich sie labe, Und staunen gaffend meinen Reichthum an, Und machen mir ben Hof! Was soll ich hier? Die Knie beugen und ben Rücken krümmen, Wo König ich in meinem Hause bin?

#### Eriftan.

3ch feb' wohl, Percival, ihr fehnt euch heim, Bu eurem trauten Beib, ju eurem Kinde.

#### Vercival.

Bas fagt ihr? Bie?

#### Eriftan.

3ch mein', ihr faget lieber Bu Pendennys, ben Beib und Kind babeim!

#### Percival.

Wie! schlug ich Cathmor nicht, und Swen ben Danen? Bin ich nicht Percival? Schallt weithin nicht Mein Nahme ruhmvoll burch bies grune Giland, Das preisend mich ben Riesentobter nennt?

#### Triftan.

Furmahr, fo nennt es euch.

#### Percival.

Und ihr, herr Triftan, Ihr meint, ich sey ein Beiberknecht geworben, Der an ber Wiege sit, und Fliegen abwehrt, Und seinem Kind ben Pickelharing macht? Sankt David, herr! Ich hab' ein Beib genommen, Richt mich ein Beib!

#### Tristan.

Bas alfo fehlt euch nur,

Daß ihr die Sturn in graufe Falten legt, Und eure Brauen wie Gewitterwolfen Zusammenzieht?

#### Percival.

Weiß ich's boch felber nicht! — Mich wibert's an, baß ich zufrieden bin; Die immer gleiche Gußigkeit ber Tage Macht mich nach Galle luftern; mein Gemuth, Wie nach Gewurzen ber verwöhnte Gaumen, Begehrt nach Reig, bie Stumpfheit abzuschütteln! —

#### Triftan.

En, Percival, ihr wift nicht, was ihr wunicht!

#### Percival.

Mag seyn; ich wunsch' es boch! — In unserm Wales Gibt's einen Strom, wir nennen ihn den Trent; Hoch im Gebirg entspringen seine Fluthen, Und rauschen weithin flimmernd durch das Land. Nun seht, so lang sein schäumendes Gewässer Sich mubsam windet durch der Thäler Klust, Und über Felsen stürzt, durch Berge bricht, Und über Felsen stürzt, durch Berge bricht, Und tosend rüttelt an der Wucht der Dämme: So lang ist's klar wie slüssiger Krystall, Boll junger Kraft und ungebroch'ner Stärke; Goldkörner trägt es hin, und die Forelle Spielt wohlgemuth in seinem kühlen Grund. Doch tritt es aus dem Mutterschoos der Berge Ins Saatgesild hinaus, wo schrankenles

Sich seine Fluth zum weiten Meer verbreitet, Dann schleicht es trub' und trag im sumpf'gen Beete Raum murmelnd bin, beugt sich bem Brudenjoch, Geborcht bem Ruber, treibt ber Muble Rab, Und Krot' und Unke hauft in feinem Schlamme!

#### Triftan.

Go meint ihr benn -

#### Percival.

Ben meinem Cib, ich meine, Daß ich Berwandtschaft fühle mit dem Trent, Und nicht geboren bin, um träg versumpfend Das Räderwerk der Häuslichkeit zu treiben, Und wär' mein Beib noch treuer, tugendreicher — Und glaubt mir, Herr, es ist ein treues Beib — Doch trüg' sie Engelsschwingen an den Schultern, Ein Beib, ein Kind füllt diese Brust nicht aus! — Doch kommt, Herr Tristan, noch den Abschiedstrunk, Dann zieh' ich heim! —

#### Triftan.

Go fruh' ichon, Percival?

#### Percival.

Wenn nicht sogleich, doch sicher vor dem Morgen! (Bende ab.)

### 3menter Auftritt.

Raufchende Mufit im hintergrunde; bann tritt Ronigin Ginevra, vom Tange erhibt, auf; Lancelot begleitet fie, bepden folgen in einiger Entfernung Oriane, Mercia, Gawin und andere Ritter und Damen; im hintergrunde Renneth und Ellinor.

#### Lancelot.

Ginevra, qual' mich nicht! — Du machft mich rafen; Wie Sonnenbrand die grune Flur versengt, Entflammt bein Blick mit Wahnsinn mein Gehirn, Und burr und welk vertrocknen die Gedanken. D wer ertrüge deinen Unbestand? Dein Lächeln lügt und beine Thranen trugen; Dein Jorn ist Huld, und beine Gunft ist Haß; Wer faßt dich je, wer hat dich je erfaßt? D wußtest du, welch' einen Schat von Liebe Mein Busen birgt!

#### Ginepra.

Sprecht leifer, Lancelot!

#### Gawin

(im Gefprad mit Mercia).

Ben euren Sternenaugen, Mercia, Sprecht, haßt ihr mich?

Mercia.

Uch nein!

Gawin.

So liebt ihr mich ?

#### Mercia.

Ach nein!

#### Gamin.

Sabt ihr fein milb'res Bort fur mich? Sprach niemals benn in eures Bufens Tiefen Ein fuges Gehnen, ein geheimer Bunich?

Mercia.

Uch ja!

#### Gawin.

Bohlan, fo leibt ihm Bort und Rlang! Sprecht, Mercia, enthult mir eure Geele!

Mercia.

Beirathen möcht' ich, Berr!

Gawin (balblaut).

Du lieber Simmel!

Bas boch bie Mabchen offenbergig find!

#### Ginevra

(die indest halbleise aber sehr eifrig mit Lancelot gesprochen). 3hr tauscht mich nicht! Wohl holbe Bilder führt Der flücht'ge Traum an unsern Geist vorüber, Doch sie verweben mit bem Morgenhauch! 3m haß ist Wahrheit, in der Liebe nicht.

#### Lancelpt.

Du wirfft bas Bahrtuch über alles Leben,

Und nimmft dem Bergen feinen Bluthenman, Benn fuhllos bu ber Liebe Macht verlaugneft.

(Er fahrt fort leife mit Ginevra ju fprechen, während Frau Ellinor und Renneth in den Borbergrund ber Bubne treten.)

#### Ellinor.

Micht hofft, herr Kenneth! mich ju bintergeben; Gesteht, was sprachet ihr mit Frau Morganen Im Fensterbogen, abseits vom Gedrange?

#### Renneth.

3d, Ellinor?

#### Gllinor.

Ja, ihr! Bollt ihr es laugnen?

#### Renneth.

36, laugnen? Nein! Gewiß, ich will nicht laugnen! Sie schwätzte mir von Zauberkunften vor, Bon Sternenlauf und von Planetenwandel, Bis mir Gebuld und ihr ber Faben riß. — 3ch wollt' fie faß auf einem ihrer Sterne!

#### Ellinor.

Unwürdiger! und diesem Aindermährchen, So tolpisch plumper Luge follt' ich glauben? Sind wir nur erst babeim, follt ihr's entgelten!

#### Gawin.

Bas habt ihr, Kenneth? Send ihr unwohl? fprecht! 3hr fouttelt euch, als hattet ihr bas Fieber.

#### Renneth.

Nichts! Richts! Ein wenig Ohrenfaufen, Berr!

# Ginevra

Richt weiter, Cancelot! Es schlummert Gift, Es brütet Lod im Honig eurer Borte! Ich will nicht hören mehr! Ich bin ermüdet, Und sehne mich, zu ruh'n.

#### Lancelot.

Bebietherin!

hier prangt ein Thronfit, murbig ausgeschmudt, Die Konigin ber Ochonheit ju empfangen.

(Lancelot führt die Rönigin jum Thronfit hinan, um welchen fich allmählich die anwesenden Ritter und Damen in eine malerische Gruppe versammeln.)

#### Ginevra.

Nein, tretet nicht juruck, Gerr Cancelot!
Ihr send mein Ritter, sist zu meinen Fugen!
Nun, eble Damen, kampfberühmte herrn, heran! heran! laßt diese Rubezeit
Uns wurzen mit erfreulichem Gespräch!
Vor Allem kundet mir, wer von euch kennt
Den Ritter bort, am Schenktisch hingelagert,
Den sonngebraunten, schwarzgelockten Ritter?

#### Oriane (febr geläufig).

Meint ihr ben Balladmor, ber feiner Liebsten Botichaften trug an feine Rebenbuhler?

Wie, ober gar ben schlanken Lionel, Der seinen Leng an Signes Binter knupfte, Und trunken hulbigt ihrem welken Reig?

Ginevra.

Richt doch!

#### Oriane.

So meint ihr wohl ben Ethelrich, Der sieben Jahre um die Milbred frente, Bis sie im achten ben Westmoreland nahm; In seiner Seite sitt herr Joscelin, Und rechnet nach, wie viele hufen Landes Sein Weibchen diesmal in ben Locken trägt; Gleich nach ihm kömmt —

#### Ginevra.

Gang recht, bu bofe Bunge, Gleich nach ihm kommt im Barenfell ein Ritter, Der schmudlos biefes Festes Schimmer hohnt!

#### Orianc.

D bas ift Percival, Frau Königin! Den fie im Canb ben Riefentobter nennen.

# Gawin

Kennt ihr ihn nicht den fampfberühmten Mann?

#### Ginevra.

Gein Rame nicht, fein Untlit war mir fremt.

#### Driane.

Und wie auch, herrin, folltet ihr es kennen? Dren Jahre fern bem hofe feines Konigs, Im buftern Balbesbunkel lebt er bin, Seitdem er fich die hausfrau heimgeführt.

#### Renneth.

Er nahm ein Beib?

#### Lancelot.

Wie, Percival vermählt? Der ftolger noch, als mächtig und berühmt, Nicht eine Dame seiner wurdig fand In König Urtus Hof?

Oriane.

Gang recht, berfelbe!

#### Ellinor.

Dem tonigliches Blut ju maffrig buntte, Es mit ber Fluth bes feinigen ju mifchen?

#### Oriane.

Derfelbe, gang berfelbe Percival!

#### Ginevra.

Und weffen Stammes, fprich, ift die Ermabite?

#### Driane.

Noch fein Gerücht ericoll aus Bales Bergen Bon feiner Sausfrau Namen und Gefchlecht.

#### Ginevra.

Da tommt er uns beran, ob ich ibn frage?

Driane.

3d, Koniginn, gewiß ich fragte ibn!

### Dritter Auftritt.

Percival, Triftan, die Borigen.

#### Vercival.

Beym himmel! nie durchströmte meine Kehle Mit mild'rem Feuer duft'ger Firnewein! Mein Untlig glübt, es fliegen meine Pulse, Und leicht geflügelt auf den Lippen schwebt Mir jegliches Geheimniß meiner Seele. Was aber soll ich hier im Troß der Schranzen, Der vornehm sich in Prunkgewändern bläht, Um Unseh'n buhlt und schone Worte dreht! — Ich benk', wir brechen auf!

Triftan.

En, Percival, Noch schwarzes Dunkel brutet in ben Thalern, Nicht vor bem Morgen durft' ihr heimwarts gieb'n.

Ginevra.

Berr Percival!

Percival.

Ber ruft ?

#### Triftan.

Es ift Ginevra,

Die Konigin. Gie mintt euch; tretet naber!

#### Ginepra.

herr Percival! Bollt ihr uns nicht bekennen, Ber euch, ben Unbezwinglichen, bezwang?

#### Percival.

Bas meint ibr, Konigin?

Ginevra.

Ihr fend vermählt?

Percival.

Wer fagt bas?

Ginevra.

Gend ihr's nicht?

#### Percival.

36! - Allerdings!

Ihr meint, ich scham' mich beffen? Nimmermehr! Griselbis, mein Gemahl, sollt' ich verläugnen? — Rein schön'res Weib sah je die Erde prangen, Und boch ist Schönheit ihr geringster Reiz; Denn sie ist fromm, demuthig wie ein Beilchen, Geduldig wie ein Lamm, voll Huld und Treue, Einfältig, schlicht, und boch voll klaren Geistes; Ich sah viel Frauen, eine best're nicht! — Was liegt daran, ob sie ein Köhler zeugte, Ob ablich Blut in ihren Ubern rinnt?

#### Ginevra

(halblaut gu ihrer Umgebung, wie Mes gunachft folgende). Bft's möglich?

Driane.

Unerhört!

Gawin.

Ein Roblerfind! -

Ellinor.

Mir fdwinden die Gedanken! Belder Grauel! Itralten Ubel alfo gu entweihen?

#### Ginevra.

herr Gamin, nehmt an Percival ein Benfpiel; So enbet Beiberhaf!

#### Gawin.

D haft' ich erft, Gebietherin, balb wurb' ich lieben lernen; Doch die Erfahrung pangert meinen Ginn, Und eine Beirath ift ein ernftes Ding! Richt, fcone Mercia?

Mercia.

Ach ja!

Gawin.

Gewiß!

3hr nahmet feinen ichwarzberuften Robler?

Mercia.

26 nein!

### Percival

(ju Eriftan).

Bas haben jene bort Gebeimes? Bas lacheln sie? Bas fluftern sie zusammen? Sankt David! Gilt bas mir?

#### Triftan.

En, Percival!

Ihr kennt ja Weiberart! Saht ihr fie nie Geheim und wichtig leeren Tand verhandeln? Lafit fie gewähren! Was verschlägt es euch?

#### Ginevra

(ju ihrer Umgebung).

Ihr municht es? Bohl, fo will ich es versuchen! — herr Percival, ermeffet unfre Krankung, Grifelbis, bieses Musterbild ber Frauen, Dicht hier vor unserm Angesicht zu schauen! Warum versagtet ihr uns ihren Anblick?

#### Percival.

Dicht mein Gebeiß, ihr Bunsch hielt sie zurud; Sie blieb babeim, und huthet ihren Anaben.

#### Ginevra.

D zarter Muttersinn, ber ihrer Tugend Die lette Weihe ber Bollendung gibt! Doch weil wir ihre Gegenwart vermiffen, Go kundet une, welch freundliches Geschick Co reichen Schatz in eure hand gegeben.

#### Percival.

Frau Konigin, wenn ihr's zu wiffen municht, Ich icham' mich nicht, es treulich zu erzählen; Bas follt' ich auch? ich bin ein freger Mann.

#### Ginevra.

Beginnt, Berr Percival!

#### Percival.

Frau Königin, Dren Jahre sinb's, bag meine Mannen alle Mit Vitten vielfach brangend mich besturmt, Mich zu vermählen, bag nicht meinem Stamme Der Bater Erb' und Herrschaft sich entfrembe. Ich aber hatte hier am hof des Königs In Weiberherzen manchen Blief gethan; Ich sah sie tückisch, falsch und hinterlistig, Unfügsam jeglichem Gebot, voll Trog Und Eitelkeit, doch ohne Kraft und Glauben, Mißbrauchend frech des Mannes Zuversicht Um zügelloser Lüste Sättigung; Und keine wurdig sindend meiner Wahl, Verlor ich Lieb' und Lust, mich zu vermählen, Und nicht bereu' ich, daß es also war.

#### Gllinor

(ju den Damen halblaut).

Gein Buffelwamms ift gart gen feine Rebe!

Oriane.

Der Hebermuthige!

#### Ginevra.

Er foll's entgelten!
(3u Lancelot, der unmuthig bervortritt.)
Richt weiter, Lancelot! Herr Percival,
Kabrt fort!

#### Percival.

3d war an einem Commerabend Ins Balbesgrun gur Jagb binausgezogen; In finfterm Unmuth babernd mit mir felbft, Die bumpfe Bruft voll mogenber Gebanken, Schritt ich babin, und unbewacht vom Muge, Tragt jogernd vorwarts mich ber irre Ruß; Doch eines Baches filberhelle Rluth, Die jene Balber trantt, bemmt meine Schritte; 36 blid empor, und febe - Konigin! Ein Mabden fab ich, überirdifch fcon, Und ihrer Ochonheit boch fo unbewußt, Ein Mabchen, Konigin! bem auf ber Stirne Befdrieben ftand in gold'ner Sternenfdrift, Dag Gott im Simmel, als er fie erschaffen, Mild lacelte, und fprach: Du bift vollfommen! Dieg Mabden, jest mein Beib, Frau Konigin, Stand beiter finnend an bes Baches Rand.

#### Ginevra

(halblaut gu ihrer Umgebung).

Gewiß, fie nahm ein Bad, hinwegzufpulen Den garft'gen Ruß von ihres Baters Meiler.

#### Driane.

Richt bod, Gebietherin! Wenn eine Belle

Ihr nun die Inschrift von ber Stirne lofchte, Daß Gott fie herrlich und vollkommen fcuf? Gie wagt es nicht.

Percival

Bie fie bie Masen rumpfen, Und grinfend ichlau nach uns herüberschielen! Gantt David! Triftan, fie verhöhnen mich!

#### Triftan.

Ihr benkt auch gleich bas Schlimmfte, Percival! Laft fie an ichalen Spagen fich vergnugen; Bas kummerte euch?

Percival.

Peft über Beiberzungen.

#### Ginevra

(gu ihrer Umgebung).

Bahmt euren Big und banbigt eure Mienen, Daß langer noch bie Kurzweil und ergoge! — Mun, Percival, fahrt fort!

#### Percival.

Bas wollt' ich sagen? Ganz recht! Sie stand am Bach, um ihren Nacken In Wellenringen floß bas dunkle Haar, Und eine Taube saß auf ihren Schultern; Recht heimlich saß sie, kaum die Flügel regend. Jest plöglich beugt sie sich — das Mädchen mein' ich — Bur Quelle nieder, und die kleinen Füße Senkt sie hinab in den Krystall der Fluthen,

Sorgsam, was nicht die Welle birgt, bedeckend Mit ihres kurgen Rocchens buntem Saum; Ich aber, von des Busches Nacht umschattet, Pries ben mir selber ihre Züchtigkeit. Und wie sie saft und in die Wellen schaute, Die platschernd spielten um der Füße Schnee, Da dacht' sie nicht daran, wie sonst die Weiber, Verliebt dem eig'nen Untlit zuzulächeln, Der Fluthen Wiederschein als Spiegel brauchend Kur Putz und Haargestechte: Wie ein Kind Blies sie die Backen auf und schnitt Gesichter, Und jauchzte, wenn ein Zerrbild ihrer Reize Der Bach ihr wiedergab; da sprach's in mir: Auch eitel ift sie nicht.

#### Renneth.

Das liebe Rind!

#### Ellinor.

Bas fummert euch die Köhlerin? — Benm Simmel! Ich will nicht hoffen, Serr, daß ihr fie fennt.

#### Percival.

Und fernher schallend aus ber Berge Schoof Bom Thurm bes Kirchleins tont bie Besperglocke, Und sie wird ernst und ftill, und schüttelt eilig Die wirren Haare aus bem Angesicht, Und auswärts zu ben abendrothen Bolken Erhebt sie sinnend ihren Engelsblick, Indeß die Lippen flüsternd sich bewegen, Bie Rosenblatter in bes Bindes Hauch.

D fie ift fromm , burdjudt es meine Geele; Gie aber, ftill befreugend ibre Stirne, Erbebt bas Untlig bell vom Abenbroth Bon Undachtsgluth umftrablt, und beil'ge Gehnsucht Umffort mit feuchtem Debelbuft ihr Muge; Ihr Taubden nimmt fie an die volle Bruft, Und bergt und brudt's, und fußt fein Ochneegefieber, Und ladelt, wenn fein rofenrother Ochnabel Berlangent nach ben frifden Lippen pict. Die murbe fie's erft bergen, bacht' ich mir, Bar' es ibr Rind, und ibrer Liebe Frucht! -Und eine Stimme fcoll aus ben Bebufchen, Und rief: Grifelbis, rief es, tomm, Grifelbis! Und fie, ber fernen Stimme Rlang vernehment, Springt raich empor, und trocfnet faum bie Ruge, Und blitichnell über ben bethauten Rafen Kliegt fie babin, die Saube über ibr, Bis in bes Dickichts Racht ber lette Gaum Des flatternben Gewandes mir entschwebt: Beborfam ift fie auch, fagt' ich mir felber, Und mancherlen ermagend febrt' ich beim.

#### Ginevra.

Benn Simmel! Ihr erzählt so munderlieblich, So warm und lebenstreu, daß sich bem Hörer Des Wortes Schall verkörpert zur Gestalt. Fürmahr, ich seh' das allerliebste Kind Um Bache sigen und Gesichter schneiden, Troß Kohlenruß recht artige Gesichter; Nicht wahr, Herr Percival?

# Oriane

(halblaut jur Röniginn).

Bebietherinn !

Ich bitt' euch, febt, wie ihm die Mern fcwellen, Und Purpurrothe flammt auf feinen Bangen.

Ginevra

Gleichviel, er buffe fur fein Buffelwamms!

Percival

D konnt' ich fie mit meinem Blick vergiften! Dir fcwillt bie Galle, mich vergehrt ber Groll.

### Triftan.

herr Percival, bezwingt euch, laßt fie ichwäten, Und nehmt nicht Rath vom ungestumen Blut.

## Ginevra.

Run, guter Percival, lagt uns vernehmen, Bas ferner fich begab, und wie ihr endlich Eu'r gartes Liebchen brautlich beimgeführt?

# Percival (für fich).

Ich wart' auf meine Beit, und sie wird kommen! Frau Königinn! All' meine Lebensleute Beschied ich Tags' darauf in meine Burg; Und hoch zu Roff, im festlichen Geprange, Ritt ich hinaus, mit webendem Panier Und Hörnerschall ben dunklen Bald zu grußen,

Die grune Biege von Grifelbens Reig. Bor ihrer Butte bielten meine Schaaren, Und ich betrat bas armliche Gemach. Sie aber faß in ibrer Eltern Mitte, Die Stirne offen, und bas Huge flar; Der blinde Bater ftreichelt ihre Bangen, Die greife Mutter fvielt mit ihrem Baar; 3ch fab mobl; baf fie ibnen Mues mar. Und rafch entschieben trat ich vor fie bin: Grifelbis, frug ich fie, fannft bu mich lieben? Sie fiebt mich prufend an mit flugen Mugen, . Und tief errothend nicht fie mit bem Saupt. Und wieber frug ich fie: Billft bu, Grifelbis, Mir angeboren , beine Eltern laffen ? Und fie fprach: 3a! - Darauf frug ich fie wieber: Billft bu mir treu, gehorfam fenn, Grifelbis, Mls beinem Berrn : und fie fprach wieder : 3a! Da bruckt' ich einen Rug auf ihre Lippen, Die greifen Eltern fegneten ibr Rinb, Und ich, fie faffend mit ben farten Urmen, Erug fie binaus, wo meine Mannen barrten; Geht eure Berrinn, rief ich, meine Braut! Da ichmetterten bie Borner, Jubel icholl Durch alle Reib'n; ich aber führt' fie beim, Bo unfern Bund bes Priefters Gegen weibte: Und fo, Frau Koniginn, ward ich vermählt!.

#### Ginevra.

Mehmt unfern Gludwunsch, herr! und moge ftets Gleich Meilern flammen eurer Liebe Brand.

#### Ellinor.

Darf man nicht fragen, guter Percival, Wie viele Scheffel Kohlen euch als Mitgift Die Liebste zugebracht?

#### Driane.

Sie brachte nichts, Als nur ihr liebevolles Berg ihm gu, Doch biefes gang verkohlt von beifer Gehnsucht!

#### Ellinor.

herr Percival, darf man euch Rath ertheilen: Go laft jum Angebenken eurer Bahl Euch einen Schurbaum in bas Banner mablen.

#### Ginevra.

Ep, fagt mir boch, ob eure Sausfrau noch Die Backen aufblaft und Gesichter schneibet?
Es muß ihr lieblich steh'n! — Genug des Scherzes!
Herr Percival, lebt wohl, und kehrt ihr heim,
So bringt der Köhlerinn Ginevra's Gruße!

(Will abgeben.)

### Percival

(im vollen Musbruche ber Wuth).

Eh' Gift und Dold und Peft und eflen Mussat, Als beines Rahmens Rlang!

## Triftan.

Ihr fend von Ginnen!

### Lancelot.

Das forbert Blut!

#### Percival.

Und Blut follft du vergießen! (Bende gieben.)

#### Ginevra.

Mir fdwindelt!

(fie ftugt fich auf Driane; Eriftan und andere Ritter treten amifchen Percival und Lancelot.)

Eriftan.

Trennt fie!

Gamin.

Salt! bie Baffen weg!

Percival.

Burud!

## Dierter Auftritt.

Die Borigen; der Seneschall tritt auf, bald nachher Ronig Artus.

## Geneschall.

Dieß ift bes Konigs Saus! Zurud ihr Herrn!

## Percival

(der unterdeffen die Ritter, die ibn gurud gehalten, abgeschüttelt). Weg, alter Narr, mit beinem weißen Stabe! Kommt an, herr Lancelot!

### Rönig Artus

(ber indeß aufgetreten , Percival in den Urm fallend).

Salt, fag ich, halt! — (Die Mufit verftummt; die Gafte aus dem hintergrunde der Bubne treten erftaunt vormarts.)

## Rönig Artus.

Bas trubt ihr mir bes Festes heitern Schimmer, Und übertäubt die Klänge ber Musik Mit Kampfgeschren und wüstem Baffenlarm? Bas gab es Lancelot? Sprecht, Percival, Bas war's?

#### Percival.

Fragt jene bort, Ginevra fraget!

#### Ginevra.

Mein Berr und König! Frecher Übermuth, Richt achtend biefer Mauern heil'ges Recht, Berlette mich, mich beine Königinn, Inmitten beiner Burg.

> König Artus. Wie! fprecht ihr wahr?

## Oriane.

Gewiß, so fam es, Herr! Um flucht'ge Worte, Um harmlos heitern Scherz in Grumm entbrennend, Eraf Percival mit frevlem Wort die Herrinn, Und so entspann sich wachsend dieser Streit.

### Rönig Artus.

3ft biefes Bahrheit? Rebet, Percival!

## Percival.

Burmahr, ich traf fie, herr, mit raubem Bort; Doch aufgereigt von Sohn, von Spott geftachelt, Weil fie mein Weib um ihren Stand gefdmaht, Weil meines Kindes Mutter fie verhöhnt, Und jebe beit'ge Regung meiner Bruft Mit schalem With verachtend mir begeifert; Drum that ich's, herr, und wieder so gekrankt, Ben meines Vaters Bart, ich that' es wieder.

## Rönig Artus.

Du haft die Raume diefer Burg entweiht; In meiner Hausfrau haft du mich verlett, Den Konig, beinen herrn; ben Glanz ber Krone Haft du getrubt mit beines Mundes Sauch.

### Percival.

Sankt David! Herr, was schmähte sie mein Weib? Wenn auch ein Köhlerkind, dem Wald entsprossen, If sie doch guchtig, treu, voll garter Liebe, In jedem ächten Schmuck der Seele reicher, Als bessen sonst ein Weib sich rühmen mag; Micht eine von euch, hochgebornen Frauen, Wart ihr auch noch aus edlerm Holz geschnitt, Und noch mit buntern Lappen überhangen, Nicht Eine kömmt dem Köhlerkinde gleich, Ben meinem Eid, nicht Eine, sag' ich euch!

## Oriane.

Bermegener! ihr fcmaht bie Koniginn!

Triftan (ju Percival).

Ihr häuft bas volle Maß; kommt jur Befinnung!

#### Vercival

(zur Königinn, die mubfan ihren Born verbirgt). Bas gurnft bu, Königinn? — Ich gitt're nicht Bor ben Geschoffen beines Herrscherblicks, Ich nicht! Und fren vor Allen sag' ich bir: Ging's nach Berbienst und Recht auf bieser Erbe, So mare, die bu schmähtest, Königinn, Und du, bu knietest vor bem Köblerkind!

Ginevra (ju König Aetus).

Und folde Schmabung nehmt 3hr ichweigend bin, Und dieß foll ich ertragen?

## König Artus.

Schweigt, Ginevra!
Kein Wort mehr, Percival! — Ben meiner Krone!
Auf benden Seiten wiegt das Unrecht gleich,
Und bende habt ihr nichts euch zu vergeben;
Mur das entweihte Königthum heischt Sühnung,
Und die verletten Rechte dieser Burg;
Und dafür, Percival, mußt du mir büßen;
Doch mild und gnädig soll dein Urtheil senn.
Wir wollen gern vergessen und vergeben:

Percival.

Widerrnfen! Rein

3d nicht!

Ronig Artus.

Ben meinem Gib, bu wiberrufft!

#### Percival.

Ben meinem Git, eh' fturgt ber himmel ein!

#### Ginevra

(nachdem fie einige Augenblide finnend vor fich bingeblidt). Bergonnet mir das Wort mein herr und König! — Den Knoten lofe, wer ihn wirr verschlang! herr Percival, ihr sollt nicht widerrufen, Und ich will knieen vor bem Köhlerkind.

Percival.

Was fagt ihr?

Lancelot.

Unerhört!

Gllinor.

Gie rebet irre!

Rönig Artus.

Ginevra, treibt ihr Scherg?

### Ginevra.

Laft mich vollenden!
Ich kniee, Ritter, vor dem Köhlerkind,
Wenn ihr mir Proben gebt, daß eure Hausfrau
So tugendreich und treu und liebvoll ist,
Und euch und eurem Wohl so sehr ergeben,
Daß, gings auf Erden nach Verdienst und Recht,
Sie Kön'ginn war', und Englands Krone truge! —
Erprobt ihr dieß, so will ich vor ihr knieen.

### Percibal.

3hr wolltet -

Ginevra.

Ja, ich will!

König Artus.

Bie, Percival, Soll zweifelhafter Rampf ben Streit entscheiben, Den leicht und mild ein Bort ber Reue loft?

Percival

Und welche Proben, Kon'ginn, forbert ihr?

#### Ginevra.

Buerst begehr ich, baß ihr eurem Beibe Den Knaben abverlangt, ben fie gebar, Ihn auszuliefern eurem Lebensherrn, Der eure Bahl und ihre Frucht verworfen, Und wenn ihr's weigert mit bem Banne brobt!

## Percival.

Sie liebt ihr Kind, und liebt's mit ganger Seele, Mich aber liebt fie mehr! — Sie gibt ihr Leben, Sie gibt ihr Kind fur mich! Und wiberrufen? — Rur weiter, Königinn!

## Ginevra.

Und weiter, Berr, Begehr' ich, bag ihr euer Beib, verftogenb Im offnen Saal vor euern Lebensleuten,

Sie bulflos, arm und nacht von hinnen fendet, Bie ihr fie aufnahmt hulflos, arm und nacht.

### . Percival.

Und weiter, Koniginn!

#### Ginevra.

Grifeldis aber,

Wie ihr auch tief die Seele ihr verlett, Soll gleiche Huld im Busen euch bewahren, Richt ihrer Liebe Gluth in haß verkehren, Noch zartes Dulden in Erbitterung; Ja warmer soll an euch im Leid sie hangen, Uls da zuerst ihr brautlich sie umfangen.

Percival.

Und bann?

#### Ginevra.

Dann kniet Ginevra vor Grifelden! — Benn aber nicht, wenn fie die Feuerprobe Richt zweifellos als echtes Gold bewährt, Dann kniee Percival zu meinen Fuffen!

Percival.

Ch' follen fich ber Erbe Pole Fuffen!

König Artus.

Berr Percival, beugt euren ftolgen Ginn! Entehrt benn Biberruf, und ichmergt er tiefer, 216 biefer Proben grause Folterqual?

Ginevra.

Bas zaudert ihr? Entscheidet, Percival!

#### Percival.

3hr meint vielleicht, mich ichreden eure Proben? Grifelbis wird ben ichweren Rampf besteben, 36 weiß es fo gewiß, als mar's gescheben! -Gebt ihren Bater - Cebric beifit ber Mann, Ein armer Robler, blind und boch in Jahren, Doch raub, unbeugfam, ftorrifden Gemutbes, Gelbft meiner Macht und Berrichaft wiberftrebend -Ergrimmend wies ich ihm bes Baufes Schwelle, Beil fould'ge Chrfurcht mir fein Trot verfagt. Grifelbis aber weinte, Koniginn! Sie weinte, boch fie fcwieg! - Wollt ihr noch mehr? -Ein Jahr mag's fenn , baf ich barnieber lag Un fdweren Bunben und bem Tobe nab. Bur felben Beit erfrankt Grifelbens Mutter, Und will fie fegnen, eh' ihr . Huge bricht; Sie aber troftlos gwar und tief bekummert . Richt einen Rug breit wich fie mir vom Lager, Bis ich genas. - Die Alte farb inbef, . Und fab ihr Rind nicht mehr! - Und ich foll jagen? Frau Koniginn, ich barf ben Rampf mobl magen; 3ch bin ibr Mues, und ber Gieg ift mein!

#### Oriane.

Erringt ihn erft, und bann mogt ihr frohlocken!

## Triftan.

Grifelbens Liebe hat die That bewahrt; Last nicht von Arglist euren Sinn bethoren, Thut's nicht, Herr Percival! Percival

Wohl schneibend Weh Und herber Schmerz wird ihre Bruft durchdringen, Benn sie betritt der Prüfung Dornenbahn; Doch mir zum Heile mag sie es vollbringen, Und zeigen soll sie, was die Liebe kann. Frau Königinn, ihr wollt, daß Kampf entscheibe; Nun benn, es sen! Entscheide benn ber Kampf!

Ronig Artus.

3hr geht es ein?

Triftan.

Unfeliger, fahr' bin!

Rönig Artus ..

Erwägt, mas ihr beschließet, Percival; Euch einen Tropfen Galle zu ersparen, Reicht ihr Griselben das gefüllte Maß! Folgt besser'm Rath, als bem des Augenblicks; Wir wollen gern Bedenkzeit euch gewähren!

Percival.

Fur alle Zeiten gilt mein Ritterwort!

Ginevra.

Bohlan! Zwen Ritter wird ber Konig mablen, Euch nach ber Seimath bas Geleit zu geben, Daß ungewarnt Grifelbens Preis und Tugend Im bellen Schimmer ftrahlend fich bewähre; Und eher nicht soll jene Prüfung enden, Und sich entwirren ihre Rathselnacht, Bis ich, ich felbst ben finftern Schleper bebe; Gelobt ihr bieß?

#### Vercival.

Go thu' ich, Koniginn.

Rönig Artus.

So habt benn euren Willen, Percival! Gawin und Triftan mogen euch begleiten! Bieht bin in Frieden.

#### Percival.

Bir brechen auf! Bu Rog! gu Rog, Gefährten! Der Morgen graut, und mit der Sterne Prangen Soll Pendennys gastfreundlich uns umfangen.

## König Artus.

Ginevra, kommt! Laßt uns dies Fest beschließen, Das Groll und Zwietracht feindlich uns vergällt! Doch mit dem Morgen eilt nach Pandennys, Daß bald dies finst're Gaukelspiel sich ende; Mich selber führt die Jagd in jene Thaler: Ich wunschte sehr, daß ich versöhnt euch fande; Was Stolz verbrach, soll nicht die Liebe buffen!

Ginevra (balblaut ju Oriane).

3m Staube foll er fnien gu meinen Sugen!

# 3 weyter Akt.

## Burg Pendennys.

(Gs ift Nacht, eine Lampe erhellt fparlich den Raum der Buhne, die ein gewölbtes, mit holzgetäfel und Schnibwert verziertes Gemach vorstellt. Im hintergrunde der haupteingang; links vom Buschauer ein Seitenpförtchen)

# Erfter Auftritt.

Grifeldis tritt aus dem Gingange linke auf.

## Grifelbis.

Wo mag er weilen? Dammernd sinkt die Nacht, In graue Schleper birgt der bleiche Mond Sein fahles Antlit; feuchte Nebel wallen Unheimlich auf vom Trent! — Wo mag er weilen? Benn nur kein Unfall ihn zurücke halt! — Doch stille! horch! Es rauschet durch die Halle; Die Pforte klirtt! Er ist's! —

(Die große Pforte im hintergrunde öffnet fich; Ronald tritt auf.)
Billeommen, Ronald!

Schon lange barr' ich bein!

## Monald.

Gebietherinn !

Es gibt ein ichweres Better biefe nacht; Go finfter ballt fich bas Gewolf gufammen,

Daß oft ben Pfab mein blobes Mug' verlor, Und Dunkelheit ben rafden Schritt mir labmte.

## Grifelbis.

Bringft bu mir Bothschaft? Saft bu ihn gefebn, Den blinden Bater, den verehrten Greis?

#### Monald.

Ich fab ibn, Serrinn, unfern feiner Sutte, Wo aus ber Bufche grunem Blattermeer Die alte Eiche prangend fich erhebt. Im Moofe hingelagert fant ich ibn, Und neben ibm ben Knaben, feinen Fuhrer.

## Grifeldis.

Und fprachft du ibn , und hat in Sulb und Liebe Dein Friedenswort verwandelt feinen Groll?

## Ronald.

Gebietherinn, bu fennst ihn selber wohl, Den leicht Gereizten, schwer Verschnlichen. Mit mildem Ernst empfing er meinen Gruß, Denn freundlich war er immer mir gewogen; Doch als ich meine Bothschaft ihm nun kunde, Wie beine Lippe meiner sie vertraut, Da runzelt er die Falte seiner Stirne Zum finstern Nachtgewölf erzurnt zusammen, Ein bitt'res Lächeln schwebt um seine Lippen; Geh, sprach er, sag' dem Weibe Percivals, Nie mehr betritt des Kohlers Fuß die Schwelle Der Grafenburg, und nie mehr wölbt das Dach Von Pendennys fich über feinem haupte, Den Stolz verbannt aus feines Kindes Urmen, Das Kindesundank in die Grube beugt.

#### Grifeldis.

So war's benn ich, sein Kind, bas ihn verbannt? Es war Berr Percival, mein Berr und seiner, Und nicht er selbst; ein schwarzer Augenblick, Der flücht'ge Unmuth einer finstern Stunde Riß jenes rasche Wort von seinen Lippen.

#### Monald.

Dieß Alles fagt' ich ihm; er aber, Herrinn, Fuhr gurnend mich mit rauhen Worten an: Was sie nicht that, das ließ sie doch geschehen; Berstoßen konnte sie den Bater sehen, Und fand nur Thranen, Worte fand sie nicht!

### Grifelbis.

D Simmel fonnt' ich mehr entgegen feben Dem Zurnen Percivale, ale ftumme Thranen? Ergebung nur kann feinen Groll verfohnen! — Ich ließ, was nicht zu andern war, geschehen! Gott aber, Gott hat meinen Schmerz gesehen.

### Ronald.

So fagt' ich ibm; boch finst'rer nur und bichter Umwolkten Unmuthsfalten feine Stirn, Dann hob er an: Biel wollt' ich ihr verzeihen; Doch eins verzeih' ich nie; Sie ließ bie Mutter Die sterbend sich nach ihrem Kinde fehnte, Bergebens fich nach ihrem Kinde febnen; Sie fam nicht, ihren Segen fich zu boblen. Die Mutter ftarb, und fah ihr Kind nicht mehr!

### Grifeldis.

Lag nicht bem Tobe nah' mein Gatte bin, Bie meine Mutter? Durft' ich ihn verlaffen? Ihn frember Gorge berglos anvertrauen? Bas meine Geele litt in jenen Tagen, Beiß ich allein; dies Bangen und dies Zagen, Der Kindesliebe beißen Gehnsuchtsbrang, Der mit ber Gattinn Pflicht und Liebe rang, Das sah nur er, der uns're Thranen gablt.

#### Ronald.

Auch dieses sagt' ich ihm; er aber —

### Grifeldis.

Grich!

Bas zogerft bu, mas willft bu mir verhehlen?

### Ronald.

Gebietherinn, wohl beffer mar's, ich schwiege; Es ist ein hartes Wort, bas er gesprochen, Und tief verlett es bich.

> Grifeldis. Berschweige nichts!

#### Monald.

Run benn, er fprach mit grimmverzerrten Zugen, Das Untlig flammend bell in Bornesgluth,

Fluch, sprach er, Fluch bem Schalle ftolzer Nahmen, Fluch leerem Schaugepräng und Prunk ber Hoheit! Sie stahlen mir mein Kind! Um Glanz und Schimmer, Um Dienertroß und Golbesherrlichkeit Berachtet sie die nied're Köhlerhütte, Verschmähte sie der Mutter letten Gruß! Und also sprechend rafft er sich empor, Erfaßt des Knaben Urm, und fort mich winkend, Ins Waldesdunkel lenkt er seine Schritte.

### Grifeldis.

Mein, biese Shuld liegt nicht auf meiner Seele! Micht Pracht und Schimmer, eitles Schaugepräng, Un Percival band Liebe mein Geschick. Der Liebe Hort in seiner Brust verschlossen, Um diese ächt're Gold, um dies Juwel Der Liebe gab ich meine Seele hin; Um seines Auges feuchten Perlenschimmer, Micht um Gewalt und Pracht und Erdenstimmer! Ist Liebe Schuld, wohlan, so bin ich schuldig! Um Lieb' entbehrte ich der Mutter Segen; Mein Stolz ist Liebe, Liebe ist mein Glück!

## Ronald.

Du weißt bich foulblos! Mun, fo faffe Muth! Bertrau' ber Zeit, und trage feinen Borwurf.

## Grifeldis.

Und wird fie kommen bie erfehnte Zeit, Die ihn jurudfuhrt in bes Rindes Urme?

#### Monald.

Gewiß, sie kommt bir früher, ale bu hoffft; Roch immer weilt fein Geift in biefer Burg Bekannten Raumen; eifrig frug er nach, Wie jenes sich begab, wie biefes ausschlug; Und mehr ale einmal, vaterlich besorgt, Gedacht er bes geliebten Enkels.

## Grifeldis.

Bie, that er bas?

#### Monald.

Gewiß, er that es, Herrinn! Drum hofft das Beste, wenn nur erst verglimmend, Die Leidenschaft der Überlegung weicht, Wenn früh'rer Tage freundliches Bedürsniß, Des Kindes Nähe und des Enkels Gruß, Ihm wiederkehrt; wenn unermüdet Fleben Rastlosen Andrangs schmeichelnd ihn bestürmt; Gewiß, er öffnet euch die Vaterarme, Urplöglich, wie der Fels, schon lang erschüttert, Vom Fluthendrang der Brandung untergraben, Mit einem Mahl bezwungen niederstürzt.

### Grifelbis.

Du trankft mit Thau ber Hoffnung meine Seele, Und labst mein Berg mit milbem Trosteswort! Hab' Dank bafur, und pflege nun der Rube!

#### Monald.

Gott foug' euch, herrinn! folummert fanft und fuß!

#### Grifelbi8

(nach einer Paufe ernften Rachfinnens).

Die Mutter ftarb, und sah ihr Kind nicht mehr! — O Selige! wenn du von himmelshöhen herniederschauest in dies Erdenthal, Bergabst du mir, daß nicht der Tochter hand Dein Auge schloß, daß nicht in ihren Armen Den letten Athem deine Brust verhaucht? Du hast ja auch an des Geliebten hand Das Mutterland, die heimathstur verlassen, Die neue heimath hast du dir gegründet; Und wardst ein Frembling in dem Baterhaus! Ja, du vergabst, daß Gattenpflicht und Liebe Mich ferne hielt von beinem Sterbebett, Wenn Schnsuchtsschmerz dein Scheiden auch verbittert, Und mich des Undanks beine Seele zieh! —

O bitt'rer Vorwurf, schmerzlicher Verbacht!
Ift immer benn vom Übel Übermaß,
Gelbst in ber Tugend, in ber Liebe selbst?
Und lieb' ich ihn zu sehr? Für seines Lebens,
Für seines Herzens ungetheilte Gabe
Kann mind'res ich ihm biethen, als mich selbst,
Mein Herz, mein Leben, unbeschränkt und gang?
War's nicht mein Eid, ihn ewig treu zu lieben?
Ist mir's nicht Pflicht, und ist's nicht meine Lust,
Ist's nicht das höchste Glück auf biefer Erde,
Geliebt zu lieben, liebend zu beglücken?
D halte fest mein Herz an beiner Liebe!
Verwahr' ben heitern Ginn, trag' unerschüttert

Den Schein bes Unrechts und bes Naters Groll, Und bug' getroft mit einem Tropfen Wermuth Fur beiner Liebe ungetrübtes Glück! —

(Gie tritt gedanfenvoll an das Fenfter.)

Farbloses Dunkel hüllt die Thaler ein, Und glott mich an mit schwarzen Finsternissen! Ich will zu Bette! Theurer Percival! Gedenkst du mein im gold'gem Prunk und Schimmer Der Königsburg? — Gewiß, du benkest mein; Denn wie dein Bild vor meiner Seele steht, Muß freundlich auch das meine dich umschweben! Gut' Nacht! Gut' Nacht, geliebter Percival! — Nun seh' ich nach dem Kind, und dann zu Bette.

(Grifeld is wendet fich, um abjugehen, und hat schon die Stubensthure links vom Buschauer erreicht, als Percival mit Gawin und Eriftan durch den haupteingang eintritt.)

## 3menter Auftritt.

Percival, Triftan, Gamin, Grifeldis.

Percival.

Grifeldis!

Grifeldis

(auf ihn jufturgend).

Percival! — Du bist zuruck! — Ich feh' bich wieder, theurer Percival!

Vercival.

Gen mir gegruft, Grifelbis L

# Grifelbis (in Percivals Armen).

Percival!

Hab' ich bich wieder? Warst so lange fort!
Drey lange Tage! — Hast nicht mein gedacht,
Den Damen dort hast du den Hof gemacht! —
Nicht? Hast du's nicht gethan? Nun darsst du nimmer,
Du barst mir nimmer fort! — Ey, küß' mich doch! —
Wie Sonnengluth die Wangen dir gebraunt! —
O mir ist wohl, so wohl an beiner Brust! —
Mein Percival! Mein Herr! mein Hort! mein Gatte! —

### Percival.

Grifelbis, fieh boch nur! -

## Grifelbis.

Und was bu hier Berfaunt? — Dent', Athelstan, der herz'ge Junge, Die ganze Halle, fren vom Gängelband, Micht ein Mahl strauchelnd lief der Knabe hin; Der alte Allan weinte fast vor Freuden; Und dent' nur, meine Tauben wurden stügge; Auch traurig war ich, recht zum Tod betrübt, Micht bloß weil du mir fehltest; and're Dinge Noch qualten, frankten mich! — Doch laß nun sehn, Ob du der Mutter und des Kind's gedacht, Und was du Herrliches uns mitgebracht Bom Fest des Königs? Nicht? Halt vergessen? Du schlimmes Vaterchen! —

## Percival.

Gieh boch, Grifeldis!

Ich bring' bir Gaste heim! — Nenn' sie willtommen! — Gar wach're Ritter, Tafelrundgenoffen, Und werthe Freunde sind's! — Hörst du, Griselbis?

#### Grifelbis

(befcamt und errothenb).

36 fab nur ibn, vergebt mir, werthe Berren!

#### Triftan.

So bitten wir! — Nicht unfer Kommen foll Des Biedersehens Freuden euch verbittern, Und euch verkummern ihren Bollgenuß.

#### Percival.

En, Triftan, laft die schonen Worte weg! Ihr send willtommen, dafur burg' ich euch! Nicht mabr, Griseldis? sprich!

## Grifeldis.

Gewiß, ihr Herren! Benn auch erft fpat, ich nenn' euch hoch willkommen! — Gefällt es euch, so folgt mir in die Halle.

### Percival.

Richt boch, wir bleiben bier!

### Grifeldis.

Ihr wedt den Anaben; Er schläft dort neben an! Willft du ihn kuffen?

### Percival.

'S hat Zeit bis morgen; boch nun fort, Grisclbis! Sorg' uns fur berbe Kost und volle Becher;

Wir ritten icharf brauf los, und braugen fturmt's, Als galt' es, Erb' und Sterne wegzufegen. Mach' fort, Grifelbis, geb!

### Grifeldie.

So thu' ich, Herr! Was nur bas haus vermag, soll euch erquiden; Ich bitt' euch sehr, wedt nur ben Anaben nicht!

(geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Percival, Triftan, Gamin.

#### Percival

(hat fich in einen Lehnstuhl geworfen). Nochmahls, ihr werthen Herrn, fend mir willkommen, Bu Pendennys, in meinem schlechten Haus! Daß ich es bin, habt, bent' ich, ihr gesehen; Was fagt ihr zu dem Köhlerkinde? sprecht!

#### Gamin.

Die sprach ein rein'rer Sinn aus schönern Zugen, Und wenn auch häufig Schein und Anseh'n trugen, Ihr Auge, wie ben Schatz die blaue Flamme, Berrath der Seele Werth!

### Triftan.

Bie Flaum ten Pfirfich, Umfchattet holde Schüchternheit ihr Wefen, Und Kindeseinfalt lacht von ihrer Stirn.

### Percival.

Mun feht, ihr herrn, daß ich kein Prahler bin; Mein Beib ift fcon, und baß sie mehr als schon, Daß ich nicht unbedacht bem Kampf mich stellte, Deß sollt ihr Zeugen und Berkunder senn! Der Gieg ift mein, bie Koniginn muß knieen!

#### Gawin.

Grifeldis liebt ihr Rind; fie wird's verweigern!

# Percival

Ihr traumt wohl, Herr! — Verweigern, mir verweigern! Haut mir ben Arm vom Leib, wenn ich nicht siege. Ich war's gewiß, eh' ich mein Wort gegeben, So ganz gewiß, bey meinem Bart, so sicher, Us hatt' ich Brief und Siegel in ber Hand. Sie ließ um mich ben Bater, wie die Mutter, Sie hielt an mir in ihrem tiefsten Leid; Der Sieg ift mein; die Königinn muß knieen!

## Triftan.

Und biefes Beib, bewährt in Leid und Nöthen, Dieß starke, treue, kindlich reine Beib, Ihr wollt sie qualen, foltern bis zum Tode; Mit einem Dolch bes Herzens Tiefen meffen, Das schlägt für euch; bas Mug' mit Thränen füllen, Das Liebe strahlend euer Muge sucht? O geht in euch; bleibt nicht ben eurem Sinn!

#### Bercival.

Sankt David! Herr, ben meinem Sinne bleiben Bar immer meine Art, und jest zumahl, Bo bieser Bettstreit meinen Billen stachelt, Mein Blut entzündet, meine Sehnen spannt, Und mir ben Mismuth von der Seele scheucht, Bie Bindeshauch ben Nebel aus den Thälern. Ben Gott, noch heute Nacht soll sich's bewähren; Der Sieg ift mein, die Königinn muß knieen.

## Triftan.

Thut's nicht, nur heute nicht! Gonnt ihr ben Schlummer, Bergallt ihr nicht bes Biedersehens Luft! 3hr frankt fie boppelt, frankt ihr fie noch heute.

#### Percival.

Und frant' ich sie, was ist es eben mehr? Geträumter Schmerz gibt frohliches Erwachen. Wenn mich die Laune, das Gelüste treibt, Mit Fasten meinen Leichnam zu kastenen, Mit Geißeln mir den Rücken zu zerfleischen, Zu rigen meine Hand mit meinem Dolch, Wer kann mich tadeln? wer? Griselbis aber Ist meine Hausfrau, Fleisch von meinem Fleisch, Und Bein von meinem Bein. Laßt mich gewähren; Ihr sagt, sie liebt mich: wohl, sie soll's bewähren!

## Triftan.

Die That ift euer, mein war treuer Rath.

#### Percival.

Mich reizt ber Sieg! Und heute noch, beym Himmel, Gleich jest erring' ich ihn! Hier will ich sigen, Und mein Gesicht in ernste Falten legen, Und meine Stirn mit solchen Runzeln furchen, Daß kein Gewölke ber Gewitternacht So finster drohen soll, als meine Mienen; Und seufzen will ich, Sturm und Wind zum Trog. Ganz recht, Herr Gawin, eben fällt mir's ben; Um Fuß des Schloßbergs wohnt in nied'rer Hütte Ein armes Weib, das meine Umme war; Wenn ihn Griselbis gibt, bringt ihr den Knaben — Doch still, sie kommt!

Triftan.

Noch einmahl, Percival!

## Percival.

Genug ber Borte! Eretet bort binuber, Und, ernfte Richter, ichauet Rampf und Sieg.

## Dierter Auftritt.

Die Borigen; Grifeldis tritt auf; einige Diener folgen ihr mit Kannen und Bechern.

## Grifeldis.

Die Mahlzeit ist beforgt, und bald bereitet. Labt euch indeffen, vielgeehrte Herren, Un einem Becher edlen Rebensaftes; Ich trink euch zu, thut freundlich mir Bescheid!

#### Gawin.

Sabt Dant! Muf euer Bohlergeben, Dame!

#### Triftan.

Muf flucht'ges Leib und bauerndes Entzuden!

## Grifelbis.

Gerade noch entkamt ihr bem Gewitter, Das jego furchtbar losbricht im Gebirg, Den Wiederhall mit Donnerstimme weckt, Und Blig auf Blig burch alle Lufte fenbet.

#### Gamin.

Ein Engel macht, ber fie vom Saupt euch wendet.

## Grifeldis.

Ihr fend ju gutig, herr!

(Die Diener haben fich entfernt; Grifeldis tritt gu Percival, der fich, im Lehnstuhl bingeworfen, truben Bedanten gu überlaffen fcheint.)

Wie, Percival!

Thr wollt nicht trinken? ihr verschmäht die Labung, Nach der ihr erst gelechzt? — Was habt ihr, Herr? Trübsinn'ger Ernst umschlepert eure Züge, In düstern Gluthen lodert euer Blick! Wo schwand das Lächeln hin, das mich begrüßte? — Thr seufzet? — Percival! ihr macht mir bange! Was habt ihr, Herr? —

#### Perival.

Ermubung, weiter nichts!

## Grifeldie.

Mein! Taufch' mich nicht! — Die bufterer als heut' Umwob bes Unmuths Schatten beine Stirne. Bas haft bu, Percival? — Lag mich es wiffen!

#### Bercival.

Rein! heute nicht! ich fpar' es bis jum Morgen!

## Grifeldis.

O sag' mir heute, was ich hören soll! Laß nicht die schweigend hingedehnte Nacht Mich trüb und bang in scheuer Furcht durchwachen!

#### Percival.

Du willst es, so vernimm; ber König gurnt, Daß ich bem Stamm ber königlichen Eiche Ein Reislein eingeimpft vom Weidenbaumc, Daß meiner Macht und meiner Herrschaft Erbe Emporgegrunt aus einer Köhl'rinn Schooß. Und bieß ist sein Geboth, baß wir zur Stunde In seine Hande liefern unser Kind, Und weig're ich's, so broht er mit bem Banne.

## Grifeldi8

(nach einer Paufe, unbefangen lächelnb). Du scherzest, Percival, bu willst mich tauschen! Gewiß, bu neckst mich nur; bu kannst nicht fest Und unverwendet mir ins Antlit schauen. Bersuch' es, ob du's kannst! — Du sliehst mein Auge, Und beine Lippe zuckt! Du lächelst! Geh! Sinn' and're Kurzweil aus, mich schreckst du nicht!

#### Vercival.

Du bift es, die fich taufcht. Mein Bort ift Bahrheit (auf Gamin und Eriftan zeigenb)

Und diese find des Konigs Willenstrager Und die Bollftrecker feines Machtgebothe.

## Grifelbis.

Ihr also wollt mein Anablein mir entfuhren? En, geht, vermummt euch erft, daß man euch furchte! Anecht Ruprecht klirrt mit Retten, wenn er naht, Der Wehrwolf heult, wenn er nach Aindern spuret! En, werthe Herrn, ihr mußt nicht Robold spielen In Rittertracht mit Sporen an den Fersen.

## Percival.

Du glaubst nicht meinem Wort, und spielest lachelnd Ein forglos Kind mit dem Entfetichen; Nun denn, sprecht ihr, ihr Bothen meines Konigs; Und gebt mir Zeugenschaft.

## Triftan.

herr Percival

Spricht mahr.

## Gawin.

Gewiß! wie er gesagt, so ift's! Nach Eurem Kinde find wir ausgefandt.

## Grifeldis.

Es ift fein Scherz - ber Konig will mein Rind, Mein suges Rind von meinem Bergen reifen?

Warum? Bofur? Bie? foll ber Anabe buffen, Daß Niedrigkeit das Loos der Mutter war.

## Percival.

Er ift der Konig, und die Macht ift fein; Nicht feinem Willen lagt fich widerstreben; Entschließe dich den Anaben binzugeben.

## Grifelbis.

Du warft entschloffen, Percival, bu wollteft -Du fannft es benten nur, ibn bingugeben? Du willft nicht mehr bie beitern Buge ichauen, Woll lachelnden , voll forglofen Bertrauens; Richt mehr ber garten Stimme Rlang vernehmen, Die fcmeichelnd bich : Lieb Baterden, begrunt? Dein Kind willft bu verläugnen, Percival? -Bebent' bes Tages, als ich ihn gebar, 2018 bu ibn aufnahmft an bie Baterbruft, Und riefft: Ein Knabe ift's, es ift ein Rnabe! Bedenk bes froben Taumels beiner Luft; Um ihn vergaßt bu mich; aus feinen Blicken Sprang bir ein Born von Freude und Entzucken; Da mar fein Stern, ber bir ju ferne ichien, Mit Licht und Glang fein Leben auszuschmucken. Und nun gibft bu ibn bin? 3ch fann's nicht glauben! Ber mag bem Comen feine Jungen rauben? Rein, Percival gibt feinen Knaben nicht!

## Percival.

Ich muß! Bobin ich auch die Blide wende, Rein Ausweg, feine Rettung liegt vor mir.

Mich zwingt bie Roth ben einen Pfad zu geben, Der Konig will's, ich geb' ben Knaben bin.

## Grifeldis.

Du haft ben Cathmor und ben Swen erschlagen; Wer Kön'ge schlug, kann ihren Born ertragen. Mein, Percival, bu gibst ben Knaben nicht! Mit allen Opfern, bie nur benkbar sind, Verfohn' ben König, weih' ihm Blut und Leben; Dein Kind, bein einzig Kind barfit bu nicht geben.

## Percival.

Ich fag' bir, Beib, ich muß! bu flehst vergebens! Ich muß ben Knaben opfern, und ich will's.

## Grifeldis.

Er ist mein Kind, wie bein's; ich will's bewahren, Wenn bu es geben willst. Es ist mein Blut, Ich trug's in meinem Schoof, ich hab's geboren, Ich hab' es aufgefäugt; mein Aug' bewachte Mit stiller Luft sein fröhliches Gebeihen, Und meine Zukunft ruht auf seinem Haupt! Darf fremde Laune mir mein Kind entreißen, Und es berauben treuer Liebe Huth?

(sie balt plöglich inne, und spricht dann in unruhiger Saft) Der König hat kein Recht auf meinen Knaben; Ihm ist er fremb; er gurnt, daß er geboren, Er haßt ihn wohl, und wenn er ihn begehrt — Sagt an, ihr Herrn, was will er mit dem Knaben?— Wie, schweigt ihr? Sprecht! Was will er mit dem Kind?

#### Triftan.

Sorgt nicht! ber Ronig ift gerecht und mild.

#### Gamin.

Erfullen wird fic, was der herr gebiethet. Uns ward fein Auftrag, nicht fein Bille Eund.

#### Grifeldi8

(rafch mit dem Ausdrude bochfter Angft). Ihr hintergeht mich nicht! Auf eurer Stirne, In euren icheuen Bliden fteht's geschrieben:

In euren scheuen Blicken steht's geschrieben: Er will ihn töbten! — Will er — Ja, er will's! Darum wollt ihr mein süßes Kind mir nehmen, Das Kind der Mutter? — Eh' mein Augenlicht! Versucht es, blut'ge Mörder, kommt heran! Reißt ihn empor aus seinen süßen Träumen, Eh' ihr nicht leblos mich dahin gestreckt! Vergießt sein Blut, eh' ihr nicht mein's verströmt! Verlagines Kind, dich schirmt dein Vater nicht, Ich will es, ich, ein Weib, doch eine Mutter!

# Gawin

36 fagt' es wohl, fie gibt ben Anaben nicht.

## Percival.

Jest ober nie!

'(fich gu Grifelben mendend)

Wohlan es fen, Grifelbis! Bewahre denn dein Kind! Doch fortan huthe Gein theures Saupt mit immer machen Blicken; Befchut's es vor bem Athemzug ber Luft, Bie ein Juwel bewahr's, wie eine Krone; Denn hohen Preis haft du dafür gegeben! — Dein Knabe koftet bich bes Baters Leben!

Grifeldis (auffdrenend).

Dein Leben, Percival?

#### Percival.

Was zitterst bu?
Dir bleibt bein suses Kind! Wenn Ucht und Bann
Mein Haupt verfehmt, und meine Macht zertrümmert,
Wenn gleich bem scheuen Wild ber Grimm bes Königs
Mich unermübet durch die Thäser heßt,
Wenn mich Verrath ereilt, Gewalt bezwinget,
Wenn mich bes Henkers Faust zum Blutgerüste,
Zum Tode schleift! — Griselbis zage nicht!
Laß bleichen unbegraben mein Gebein,
Dein theurer Knabe soll gerettet seyn!

## Grifelbis

(blidt einige Augenblide, die gefalteten Sande frampfbaft an das Berg gedrückt, ftarr vor fich bin; dann fpricht fie langfam und mit matter Stimme).

Dem Bann verfällft bu, und bein Leben Bedroht des Konigs Born?

Percival.

Go ift's, Grifelbis!

Grifeldis (faft tonlos).

Go nimm ben Knaben bin!

#### Vercival.

Du wiberftrebft

Dicht mehr; bu gibst bas Rind?

Grifeldis.

3ch muß!!!-

#### Vercival.

Der Gieg ift mein! herr Gawin, nehmt ben Knaben!
(Gawin schreitet auf das Rebengemach gu, Grifelbis eift ibm nach.)

#### Grifeldis.

Salt! — Rehmt ihn! — Laft! — Ich fann nicht, herr im himmel!

## Percival.

## Grifelbis, ber ju mir!

(Grifeldis tehrt um, fturgt gu Percivals Jugen nieder, und blidt, indem fie die gerungenen Sande an feine Anie drudt, ftumm gu ihm empor. Während Gawin in das Rebengemach tritt, fallt der Borhang.)

## Dritter Akt.

## Burg Pendennys.

(Reich ausgeschmudter Saal. Im Borbergrunde der Bubne ein auf einigen Stufen erhobener Sig, im hintergrunde ein Borhang, der ben Saal von einer Borhalle trennt.)

## Erfter Auftritt.

Percival ruht in tie'en Gedanken versunken im Bordergrunde der Buhne in einem Lehnstuhle.

# Percival (auffpringend).

Recht oder Unrecht? — Ja, ba liegt ber Knoten! Mein Recht gebrauchen, kann nicht Unrecht senn; Und was ich barf, soll ich auch fröhlich können; Ich bin nicht fröhlich, warum bin ich's nicht? (Er geht unruhig auf und nieder; wieder fill flebend fahrt er fort.)

Fürwahr, es ist ein Unding, was mich qualt! So manchen lieben Tag hat's mich gelüstet, Mich hingedrangt, ju wissen, nicht zu glauben, Bu seh'n mit meinem Aug', mit meinem Ohr Bu horen, körperlich mit meiner Hand Lebendig Überzeugung zu ergreifen; Denn glauben läßt sich Alles, auch — der Unfinn! Nach Proben hab' ich mich gesehnt, geseufzt Nach einer ernsten Prufung des Geschickes;

Und bebte nun juruck vor ihrem Unschein, Bor ihrem Schattenbild? -

Ich pruf' mein Schlachtroß, eh' ich ihm vertraue, Ich pruf' bes Schilbes Bucht, ber Klinge Sartung, Eh' brausend mich bas Schlachtgewühl umringt; Und prufte nicht mein Beib?

Goll mir ein Birngespinnft bie Luft verkummern, Binabzuschau'n in ihrer Geele Grund, Mein Bilb gu feb'n in feinem flaren Spiegel, Mein Bild allein, fein Und'res neben ibm, Und ihr Gemuth fo gang mir unterworfen, Daß es mein Sauch bewegt, mein Blick erschuttert, Daß es ber Regung meiner Brauen gittert, Dag es in meinem Willen fuhlt und lebt, Daß ich fein Alles bin auf biefer Erbe, Gein Berr, fein Konig, fein Gefchick, fein Gott! -Denn in ber Liebe gibt's nicht Dag noch Grangen, Rein Mehr und Beniger; Lieb' ift untheilbar, Und fehlt ein Gran an ihrem Bollgewicht. Ein Gonnenftaubchen, fo ift's Liebe nicht! Und foll ich an die Doglichkeit mich flammern, Bo Drufung mir bie Birklichkeit bewahrt? Und wo ich ichwelgen fonnte in Gewißbeit, Goll mir genugen leere Buverficht? -Furwahr es ift ein Unding, was mich qualt!

# 3menter Auftritt.

Percival, Gamin, fpater Triftan.

#### Bercival

(in rafcher Bewegung auf Gawin gufdreitend). Mun, Gamin, fprecht, wo ließt ihr meinen Rnaben?

#### Gawin.

In treuer Obhut, ebler Percival, Mur bittergram ber fremben Pflegerinn, Die er verschmähend abwehrt mit ben Sanden; Er weint und broht dem Bater es zu klagen, Daß man dem Urm ber Mutter ihn entriß.

#### Percival.

Berklagt er mich ben mir? Ben meinem Gibe, Er thut fo Unrecht nicht, und kommt bie Zeit, Will ich auch Buffe thun! — Doch fagt, herr Gawin, Berieft ihr meine Mannen nach ber Burg?

# Gawin.

Nach allen Winden ward hinausgefandt, Mus allen Thalern ftromen fie herben.

# Percival.

Sabt Dank!

(Triftan tritt auf.)

Sieh ba, was bringt ihr uns, Berr Triftan! Saht ihr Grifelben?

# Triftan.

Ja, ich fab fie, Berr!

#### Percival.

Ihr fandet fie bekummert und in Thranen? Ihr gogert? Sprecht! Ihr follt mir nichts verhehlen!

# Triftan.

36 fdritt, Brifelben bein Bebeiß zu funben, Das fie bieber beruft, burch die Gemacher Bis an bes Thurmes Wendeltreppe bin, Die aufmarts ju ber Erferftube führt; Und oben angelangt an ihrer Pforte, Die weithin offen frenen Spielraum ließ Dem Blid wie bem Bebor, fab ich Grifelben. Das Saar geloft und ichmucklos niederhangenb, Ein regungelofes Steinbild faß fie ba, Raum athmend, lebend tobt, auf ihren Wangen Micht eines welfen Rofenblattes Rothe, Und fold' ein Deer entflutbet ihren Mugen, Daß ihre Lippen, überftromt von Thranen, In Bahrheit einen Wermuthbecher tranfen. In ihrem Ochoof lag eine Rinderklapper, Des Rindes Luft, nun Stachel ihrer Qual. Sie aber faß, vorwarts ben Leib gebudt, Die Bande ichlaff in ihrem Ochoog gefaltet, Go faß fie ba, und beftet unverwandt Den ftarren Blick auf ihres Rindes Biege. Und jest entringt fich fcneibend, bergerreißend, Ein ichwerer Geufger ber gequalten Bruft, Berdoppelt quillt ber Thranen falg'ge Fluth; Die Rlapper brudt fie beftig an die Lippen,

Und widerhallt vom himmel und ber Erbe Schrept fie empor: Mein Kind, mein fuges Kind! — Und eine Saite fprang in ihrem Bergen, 2016 fie fo rief, benn leblos fank fie bin!

#### Percival.

Genug! genug!

#### Triftan.

In ihrer Frauen Armen
Rehrt bammernd Kraft und Leben ihr zurück;
Sie richtet sich empor; ihr Auge hangt
An einem Bild ber schmerzenreichen Mutter,
Die gramvoll niederschaut auf ihren Sohn,
Und zitternd wankt sie hin, und beugt die Knie;
Die Hände fromm auf ihrer Brust gefaltet,
Die Lippen krampfhaft an einander zuckend,
Meigt sie ihr Haupt. Da reist der Wolkenschleper,
Der draußen dämmernd sag auf Berg und Höhen,
Ein Strahl der Sonne küßt ihr Angesicht,
Und in Verklärung leuchten ihre Züge;
Sie lächelte. O Herr! — Dieß Lächeln sprach:
Die Knospe siel, bald welkt die Blume nach.

(Percival blidt ichweigend vor fich bin gur Erde; Eriftan fahrt nach einer Paufe fort.)

Dieß sah ich, Herr, und theilend ihre Qual, Bom Unblick ihres Leides übermannt, Das eig'ne Auge naß, eilt' ich hinweg, Und bein Geheiß bestellt' ich ihren Frauen.

#### Vercival.

( nach einer Paufe fich ftolg aufrichtend ).

Du bebst zusammen, Percival? Erschüttern Thranen beinen festen Sinn? Der Becher ist gefüllt, sie muß ihn leeren; Es ift beschlossen, und es sep vollbracht! Ich will, ich muß, kein Ausweg liegt vor mir.

#### Triftan.

Rein Ausweg, Percival? Er liegt fo nahe; Ein Wort genügt, Grifelbens Leib zu milbern; Mit einem Wort scheuchst bu die Wolken weg, Die sternlos finster ihr Gemuth umnachten! Lös' ihr die Rathsel dieses grausen Spiels, Den Knaben leg' in ihre Mutterarme —

#### Percival.

Und meine Ehre, mein verpfandet Bort?

# Triftan.

Du magft es lofen vor ber Koniginn.

# Percival.

Bie, foll ich knieen? Ich ju ihren Gugen?

# Triftan.

Es frevelte bein Stoly, bein Stoly mag buffen.

# Percival.

Ich, nimmermehr! Nicht um bes Weltalls Schäge! Nicht um ein Leben! Nicht ums himmelreich! Des Beibes Thrane gleicht bem Regenschauer, Der niedersprüht aus flüchtigem Gewölf. Er zieht vorüber, und die Sonne strahlt, Und frischer grünen die getränkten Fluren. Sie soll erproben, was die Liebe kann; Doch wenn sie steht am Ende ihrer Bahn, Wenn das Gewölk an ihr vorbengezogen, Dann wölb' ich ihr der Freude Regenbogen In tausend Farben funkelnd über'm Haupt; Mur Eine Wonne soll ihr Leben seyn! Ich ford're viel, und hart mögt ihr mich schelten, Ich aber bin der Mann auch zu vergelten!

#### Gawin.

Dort wallen Banner von ben Bergen nieber, Und Waffen bligen aus ber Thaler Schoof; Es find bie Euren, Herr, die fich versammeln.

# Percival.

Wohlan, ich geh', die Nahenden zu grüßen; Doch ihr indeß mit mildem Friedenswort Bereitet mir Griselbens weiche Seele Für diesen neuen Schmerz: wollt ihr es thun?

# Gawin.

Gen beß gewiß.

# Triftan.

Dein Bunfch foll fich erfüllen.

# Bercival.

So lebt benn wohl! balb ift bas Spiel vorüber, Und schon im Voraus freu' ich mich bes Sieges. (Er geht ab.)

#### Eriftan.

Du fiegst! Der Engel aber, ber zu Buche Die Mussaat tragt von unfern Lebenstagen, Schreibt biesen Gieg zu beinen Rieberlagen.

#### Gawin.

Dort naht Grifelbis; langfam burch bie Sallen Geleitet fie ber Dienerinnen Schaar.

#### Triftan.

O Bild bes Jammers! Wie die volle Uhre Bur Erbe bin neigt fie bas ichwere haupt.

# Dritter Auftritt.

Die Borigen; Grifeldis, von ihren Frauen begleitet.

#### Grifeldis

(ju ihren Frauen).

Mehmt meinen besten Dank fur eure Liebe! Doch keiner Gulfe mehr bedarf mein Schritt. Ich bitt' euch, laft mich jest; es ist vorüber!

(Die Frauen gieben fich in ben hintergrund ber Buhne gurud; Grifelbis tritt por.)

Sprecht, eble herrn, wo weilet Percival? Es war fein Ruf, ber mich hieher beschieden.

#### Gawin.

Nicht lange harrt ihr feiner Wiederkehr.

# Eriftan.

Ihr wendet gurnend von und eure Blide, Und unfre Gegenwart erwedt euch Grauen; Gerecht ift euer Sag und euer Bormurf, Wenn wortlos auch, fpricht laut ju meiner Geele.

# Grifeldis.

Euch haffen? — Dein, gewiß nicht, eble Herrn! Ich haffe Niemand, felbst — ben König nicht.

#### Gamin.

Und boch ichlug feine Sand euch biefe Bunbe.

#### Grifeldis.

Die That war fein; ber Wille kam von oben. Richt feine Sand berührte meinen Scheitel; Der Mächtige, ber in die Lüfte haucht, Und Kronen wirbeln hin, wie Feberslaumen, Der seine Brauen regt und Reiche stürzen, Der winkt, und Welten werden, Sterne strahlen, Der winkt, und sie vergeh'n; Er schlug mich, er; Gott prüfte mir die Kraft des stolzen Herzens, Und sieh; es brach und schmolz in Thranen hin.

# Triftan.

Go fromm, ergeben tragt ihr euer Leid!

# Grifeldis.

Ich bemuthevoll und fromm? War ich nicht stolz, Recht übermuthig stolz und voll von Dünkel? Mahm ich benn nicht, als wenn sie mir gebührte, Die Liebe Percivals und seine Hand? War ich nicht stolz sein Eh'gemahl zu heißen, Und prahlt' ich nicht mit meinem holben Kind? Ich aber bin in Niebrigkeit geboren;

Und weil ich nicht erkannt die Gulb bes himmels, Und nahm fur Recht, was milbe Gabe war, Drum mahnte mich ber herr in meinem Rnaben, Und schulblos bust er fur ber Mutter Schulb.

# Triftan.

O wahrt ben frommen Sinn, ber euch ermuthigt, Und waffnet eure Seele mit Gebuld; Noch finst'rer tritt bas Schicksal euch entgegen, Noch größ're Opfer heischt bes Königs Macht.

#### Grifeldis.

Noch größ're Opfer? fprecht, mas fordert er? Bebroht er Percival mit feinem Grimme? Bill er mein Leben? Rebet! jaudert nicht!

#### Gawin.

Fur Percival bangt nicht! Des Königs Born Drobt eurem Saupte!

# Grifeldis.

Rundet fein Geboth!

Bas er auch ford're, fprecht!

# Gawin.

So hort: er will, Daß Percival das Band der Che lofe, Das ihn mit euch verknüpft, und ein Gemahl Aus edlem, gleich berühmten Stamm sich mahle, Bu zeugen Erben, wurdig feiner Macht.

# Grifeldis.

O meiner Erdume finst'res Schreckenbild Go schnell wirft du mir mahr? — Go reißt ein Lag Mir jeben Kranz ber Freude von ber Stirne, Und pflückt ber Hoffnung lette Blüthe weg! Gemahl und Kind! Allein, verlaffen, In einer Bruft ein Meer des Jammers faffen! Und er? und Percival? — O last mich wissen, Was sagte Percival?

#### Triftan.

Mit schwerem Bergen Gehorcht er feinem Berrn, bag fein Geschlecht Richt spurlos untergeb' im Strom ber Lage, Und ferne Zeit noch feinen Ruhm bewahre.

### Grifelbis.

Ich hab's geahnt! — In mancher stillen Nacht Sah ich's im Geist voraus! — Zu überreich, Zu selig war mein Glück für bieses Leben; Nur wie ein Traum konnt' es mir niederschweben, Und mußte fliehen wie ein schöner Traum! — So mußt' es kommen — ich erkenn' es klar! — Soll er entbehren süße Vaterlust?
Uuf fremde seine Herrschermacht vererben?
Wer kann ihn tadeln? — Er hat Necht gethan.

# Gawin.

Begreift ihr's, Triftan? fie vertheidigt ibn.

# Grifelbie.

So fehr' benn heim in beiner Balber Schatten, Du Kind ber Urmuth, Kind ber Dienstbarkeit! In biesem haus war nimmer beine Stelle, Und muthig kehr' ben Ruden feiner Schwelle, Du nimmst sein Bild, nimmst beine Traume mit. Er hat dich ja geliebt, und seine Liebe Bergeht vor keines Königs Machtgeboth; Er wird bein benken, wird dich nie vergessen, Er fühlt mit dir der Trennung herbes Leid! O sey getrost und lern entsagen, Herg! Sen stark! Nicht Thrauen sollst du ihm entpressen, Und nicht mit Klagen stacheln seinen Schmerz. Ihr aber, edle Herren, laßt mich wissen, Treibt heute noch mich mein Geschiek von hinnen? Soll ich ihn nicht mehr seb'n?

### Gawin.

Herr Percival Bird felber euer Urtheil euch verkunden; Im offnen Saal, vor feinen eblen Mannen Zerreißt er euern Bund; und bas Geschick Gibt heute noch dem Vergwald euch zuruck.

# Triftan.

Schon schallt sein rascher Schritt burch Gang und Salle; So sammelt nun ber Seele ganze Kraft, Und geht gefaßt bem harten Loos entgegen.

# Dierter Auftritt.

Die Borigen; Percival fritt mit einigen seiner angelehensten Basallen von der Seite ein, wohin er abgegangen; er betritt die Estrade und bleibt neben dem Site stehen; hierauf wird der Borhang im hintergrunde der Bühne geöffnet, und Percivals übrige Ritter und Basallen treten geräuschlos und langsam ein.

# Percival (nach einer Paufe).

Gend mir gegruft Bafallen Rriegsgenoffen! Bollgablig, wie's geziemt, fend ihr erschienen Muf Pendennys, in meiner Berrenburg; 36 rief euch, und ihr famt. Wenn ihr nun ftaunt, Und zweifelnd euch befragt, und nicht erratbet, Barum ich euch berief, fen bieß euch Untwort: Ihr miffet, wie, gedrangt von euren Bitten, Grifelden bort ich jum Gemahl erfor, Das Rind bes Balbes, nieberm Stamm entsproffen, Wenn auch voll Reiges, tugenbreich und treu! Ihr wift, baf fie ein Gobnlein mir geboren, Und gruftet es als Erben meiner Dacht; Doch Urtus, unfer koniglicher Berr, Berwerfend meine Bahl und ihre Fruchte, Geboth bas Rind in feine Sand ju liefern, Dafi nicht bie Burd' und herrschaft meines Stammes Bom folgen Mar auf Sperlingsbrut vererbe; Und treu vollzog ich, mas ber herr befahl.

( Wrifeldis judt fcmerglich erfchüttert gufammen; Percival fahrt nach einer Paufe fort. )

3ch gab bas Rind bes Konigs Bothen bin.

Doch weiter nun geboth mein herr, ber Konig, Daß ich Morganen, seine Schwester freye, Griselben bort aus meinem haus verstoßenb, Im offnen Saal, vor meinen eblen Mannen, Wie ich vor ihnen sie jum Weibe nahm. Und treu gehorsam bem Geboth bes Konigs, Berief ich euch gesammt in diese halle, Vor eurem Ungesicht es zu vollziehen.

Giner ber Ritter Percivals.

Bie, Percival?

Gin Anderer.

Du hatteft, Berr, befchloffen? -

Gin Dritter.

Grifelben, bein Gemahl, willft bu verftogen?

# Percival.

Ihr borten schweigt! Bep meinem Born verstummt! Berufen send ihr, daß ihr Zeugniß gebet; Doch nicht zu richten über meine That. Seht benn und hort, doch bandigt eure Junge! Grifelbis, tritt heran!

Grifeldis.

Mein hoher Berr!

# Percival.

Bernimm! Gelbfet find bie beil'gen Banbe, Die fegnend uns vereint. Mit biefer Stunde

Ift unfer Bund gerriffen und geloft! -

Grifeldis.

Go thu' ich, herr!

#### Percival.

Du ziehst noch heut' hinweg aus biesen Mauern. Bas meine Liebe bir bescheert an Gaben, Gewändern, Schmuck und and'rem Ziergerath, Die Frauenreiz erheben, nicht verleihen, Läßt du zurück; benn es gebeut der König: Daß du mich hülstos, arm und nackt verlassest, Bie ich dich aufnahm hülstos arm und nackt; Und so vor meines Königs Willensträgern, Und den Vollstreckern seines Machtgeboths, Entlaß' ich dich. Zieh' hin!

# Grifeldis.

Mein hoher Herr!
Als du mich heimgeführt aus nied'rer Hütte
In beine stolze Burg, mit Armuth Macht,
Mit Ruhm und Hoheit Niedrigkeit vermählend,
Mit Liebe reich das arme Köhlerkind
Begabend; als mein Glück so rasch entblühte,
Wie Blumen sich erschließen über Nacht;
Da sprach es warnend mir im tiessten Herzen:
Nicht länger als die Blume lebt bein Glück,
Und wie's entblühte, welkt es über Nacht.
Und mich ergebend in des Schickfals Kügung,
Nicht als Geschenk bewahrt' ich deine Treue,

Mls Darleb'n nur, wenn auch verginst von Liebe, Doch leicht jurudgeforbert, wie verlieben. Weil bu benn jest ben Bablungstag mir funbeft, Will ich nicht faumig fenn. Nimm benn guruck, Bas ich von beiner Sand empfangen, nimm guruck Des Abels folgen Schmuck, ben Klang bes Mahmens, Macht, Borrang, Berrlichkeit und allen Schimmer, Mit bem bu fo verschwend'rifch mich begabt. Doch gogernd nur, und mit gepregtem Bergen Erftatt' ich bir bie befte, toftlichfte, Die überboth'ne Gabe beiner Suld, Bier biefen Ming, ber Liebe Pfand und Beichen, Die uns vereint, vereinend uns befeligt, Er war mein Mles, nimm ihn bin! - Und fo -So geb' ich bulflos, arm und nacht von binnen, Bie bu mich aufnahmft bulffos, arm und nacht.

#### Percival.

Bas bu mir jugebracht, bas magst bu nehmen, Richt mehr, noch minber!

# Grifeldis.

Herr, bu weißt wohl felber, Wie du mich forttrugst aus dem Vaterhaus: Ein schlechtes Wollenkleid und eine Schurze Hab' ich dir zugebracht. Kein Saumthier braucht's, Die karge Habe mir hinweg zu tragen.

# Percival.

So nimm bein Bollenfleib und beine Gourge.

#### Grifelbie.

So thu' ich, herr! Was sonft mein eigen war, Als ich die hütte um die Burg vertauscht, Der Jugend heitern Sinn, der Unschuld Bluthe, Das hoffende, vertrauende Gemuth, Für diese Güter tauscht' ich suße Freuden, Und der Erinnerung Nachgenuffe ein; In Einem nur bist du mein Schuldner worden, Denn meine Liebe bleibt ben dir zuruck, Und wie die hand das Merkmahl beines Ringes, Wahrt meine Seele dein geliebtes Bilb.

#### Bereival.

Ein fpiger Pfeil ift jedes ihrer Worte, Und ihre Blide find ein schneidend Schwert! — Mach' fort, Griselbis, beine Zeit ift um!

Giner von Percivals Rittern.

Mir fpringt bas Berg vor Unmuth und Bedauern.

# Ein Anderer.

D, daß Gehorfam meine Bunge labmt!

# Grifeldis.

Ein Wort nur, Herr, schwebt noch auf meinen Lippen, Dann schreit' ich, dieser Burg den Rücken kehrend, Dem Mutterschooß des dunklen Waldes zu. Leb' wohl, mein Percival! Dieß Herz voll Liebe Wird nie vergessen, wie du es beglückt. Gebenken wird es dein, wenn mein Gedächtniß Hindammernd längst verging in diesen Räumen;

Denn bas Gewes'ne gleicht bem burren Blatt, Leicht weggeweht im Wirbel ber Minuten. Du aber lebe frohe Tage hin!
Mit seinem vollsten Strahlenglanz umgebe Der Himmel segnend beine hohe Stirn;
Ganz überschütten soll er dich mit Lorbeern,
Und Kranze, zahllos, häuf' er auf bein Haupt!
In eblen Sprossen grüne dir bein Stamm,
Und ein geliebt'res Weib mag mich ersetzen!
O lächeln will ich, lächeln unter Thränen,
Wenn sie dich mehr beglückt, benn mehr bich lieben Kann Keine, Keine auf bem Erbenrund.

#### Vercival

(mitder, und mubfam die Rührung verbergend). Bieb bin, Grifelbis, beine Beit ift um!

# Grifeldis.

Ich streck die Urme aus, dich zu umfangen, Sie bleiben leer; mein Auge sucht nach deinem, Und du verbirgst dein Antlit meinem Blick! — Ja du hast Recht; zu was den Kummer mehren, Und steigern zur Verzweissung sinstern Gram? Wir müssen scheiden, sey's denn rasch gethan! Leb' wohl, mein Percival! — Mit diesem Wort Set' ich des Leidens Becher an die Lippen, Und seer' ihn aus; denn dieses bitt're Wort Sagt Alles, Percival! das Wörterbuch Des Grams hat nur dies Eine Wort: Leb wohl! Leb wohl, mein Percival!

# Percival.

Bieb' bin , Grifeldis!

#### Grifeldis

( mit einem Blid gegen ben himmel ).

Der herr gebiethet, und bie Magb gehorcht.

(Sie wendet fich gegen ben hintergrund; Percival, tief erfcuttert, verhullt fein Untlib, mahrend die Frauen der Grifeldis fich weinend um ibre Gebietherinn brangen.)

Gine von Grifeldis Frauen.

Berläßt bu uns?

Gine Andere.

Gebieth'rinn, giebit bu fort?

Gine Dritte.

D laß ben Saum mich fuffen beines Rleibes!

Grifelbis.

Laft mich; bie Beit ift um , und ich muß eilen!

Giner von Percivals Rittern.

Lebt mohl, Grifelbis!

Gin Anderer.

Gott geleite euch!

Grifeldis.

Lebt Alle wohl! Bom Schicksal fortgetrieben, Ein Eroft ift bennoch meinem Leid geblieben: Ich gebe weinend, boch ich geh' beweint! (Grifeldis ichreitet durch die Menge hin, die nachdrängend fie in lauter Bewegung begleitet. Per ein al blidt ihr nach, bis fie die halle verlaffen, dann fturgt er von der Eftrade herab, ergreift Erift an ben der hand, und führt ihn rasch einige Schritte vorwarts.)

#### Vercival.

Triftan! ich war zu hart! — Beym ew'gen Gott! Es war nicht wohlgethan.

# Triftan.

Du folgtest blind Dem Drang ber stolzen Bruft; nun ift's geschehen. Die That war bein; ertrag' nun ihre Weben!

#### Bercival.

Ich war zu hart; mit Leid vergalt ich Liebe, Und schuf ben reinen Ginklang ihrer Seele In rauben Diflaut um!

(Trompetenftog außer ber Buhne.)

Her gruft mit Freudenruf bas Saus des Unbeile?

#### Gawin (am Tenfter).

Seht! Dienertroß in wimmelndem Gedränge Erfüllt den Burghof; eine Reiterschaar Zieht durch der Pforte dröhnendes Gewölbe — Und Englands Farben weben vor ihr her! — Da kommt die Königinn mit ihren Frauen — Huch Lancelot ist in dem Zug zu schauen.

#### Percival.

O, daß Gewittersturm sie heimwärts truge, Woher sie kam!

Triftan

(ber ebenfalls ans genfter getreten ift). Furwahr, die Kon'ginn ift's! Herr Lancelot hebt fie von ihrem Zelter; Auf feinen Arm gestütt naht fie ber Halle, Aus ber, getragen von bes Volkes Schwalle, Grifelbis scheidend ihr entgegen tritt.

Percival.

Grifelbis fagt ihr?

#### Triftan.

Ja, Grifelbis! Seht, Nun blickt sie auf, und sieht die Königinn, Und dunkse Röthe tritt auf ihre Wangen! — Sie drückt sich an die Wand, und beugt die Knie — Doch Frau Ginevra rauschet stolz vorüber, Kaum eines Blickes würd'gend bein Gemahl, Die jeht, von neuem Andrang fortgerissen, Zum Thore hin die müden Schritte senkt.

# Gawin.

herr Percival! Bier kommt die Koniginn!

# fünfter Auftritt.

Die Vorigen; Königin'n Ginevra, begleitet von Lancelot, Oriane und andern Rittern und Damen, tritt auf. Percival geht ihr mit Triftan und Gawin begrüßend entgegen.

#### Ginevra.

Bir fürchten, daß wir unwillsomm'ne Gaste Dies Haus betreten, ebler Percival: Denn unentschieden in den Lüften schwebt Noch unser Streit; doch wir versehen uns, Ihr werdet selbst im Feind das Gastrecht ehren, Und gern ein Obdach unserm Haupt gewähren, Da wir des Königs Unkunft euch verkunden; In Staffords Wald auf's Waidwerk zog er aus, Und Mahl und herberg' benkt er hier zu sinden.

#### Percival.

Micht freudiger foll ihn bas eig'ne Saus, 2016 Penbennys in feinem Schoof begruffen.

# Ginevra.

Wir banken eurem freundlichen Empfang! Doch nun vergönnt uns, Percival, zu fragen: Woher bas Volksgebrang, bas uns umfluthet, Woher ber Stimmen brausenbes Gemeng, Das uns entgegen scholl? War es ein Fest, Das ihr begingt? Habt ihr Gericht gehalten? Wer war bas Weib, bas in bes Thores Halle, Umwogt vom Volke, uns entgegen trat?

#### Percival.

Grifelbis mar's, Frau Kon'ginn, mein Gemahl, Der ich bas Kind vom Mutterbufen rif, Es war mein Beib, bas fcmachvoll ich verftiefi.

#### Ginevra.

Grifelbis fagt ibr ?

#### Oriane.

Bie, fie gab ihr Rind?

#### Triftan.

Mit beißen Thranen, boch mit feftem Muth Fur Percival gab fie's jum Opfer bin.

#### Lancelot.

Sie gab ihr Rind? fie raumte Pendennns? Frenwillig, fagt ihr? ohne Widerstreben?

# Triftan.

Beweint und weinend aus ber Grafenburg Bieht fie hinaus zur niedern Walbeshütte, Rein zurnend Wort entschlüpfte ihren Lippen, Und Gegen, Segen war ihr Abschiedsgruß.

# Gamin.

Es ift fo, wie er fagt. Ich fann's verburgen, Begreifen kann ich's nicht.

# Percival.

Ja, Königinn, Go ift's! Wenn je auf rauher Erbenbahn — Für Liebe haß und Fluch für Segen erntend — Ein Engel Gottes sichtbar hingewallt, Go ift's dies Röhlerkind, so ift's Griseldis! — Mein frev'les Wort, ich hab's gelöft, Ginevra; Nun sey's genug! Rein finst'res Gaukelspiel Entweihe mehr den himmel ihrer Brust; Nicht Gram soll mehr an ihrer Seele zehren; Wir kennen ihren Werth, laßt ihn uns ehren!

### Lancelot.

So fen es, Königinn! Zurud genommen Sen Grou und Feindschaft, Forderung und Kampf! Laft Worte fühnen, was ein Wort verbrach.

#### Ginevra.

Herr Lancelot, wenn wir bes Rath's entbehren, So zweifelt nicht, wir werden ihn begehren! — Ihr aber, Percival, macht uns erstaunen. Ift dieß der Mann, der übermüthig stolz Das Kind des Köhlers über uns erhöht, Der sie uns hingestellt zum Musterbilde, Und ihrer Tugend prahlend sich gerühmt? Zwen Kränze schmücken prangend eure Stirne, Und vor dem britten bebt ihr scheu zurück? Sagt, welcher Wahn halt euren Sinn verblendet, Daß ihr dem sichern Sieg den Rücken wendet?

# Percival.

Wie! lub ich ihrer Thranen nicht genug Auf meine Seele, nicht genug ber Qual Auf ihr geweihtes, fünbenlofes Saupt? Es sen genug! Vernehmt mit burren Worten: Mich reut, was ich beschloß, was ich gethan, Und vorwarts nicht schreit' ich auf bieser Bahn!

#### Ginevra.

Bedungen war es, und ihr gingt es ein: Bie ihr auch tief die Seele ihr verlettet, Griseldis soult' euch gleiche Huld bewahren, Nicht ihrer Liebe Gluth in Haß verkehren, Noch frommes Dulben in Erbitterung; Ja, wärmer soult' an euch im Leid sie hangen, Mis da zuerst ihr bräutlich sie umfangen. War's nicht bedungen? Sprecht, ihr waret Zeugen, Sprach ich nicht so?

#### Gawin.

Go fprachft bu, Koniginn!

#### Oriane.

Much ich vernahm's; gewiß, es war bedungen.

# Ginevra.

Wir zweifeln nicht, Grifelbis starke Geele Im Unglück selbst bewahrt euch gleiche Huld; Ihr fehlt der Wille nicht, mir nicht der Glaube, Mur ein Geringes mangelt: der Beweis. Ihr seht, ein letzter Kampf bleibt zu bestehen; Fürwahr, ich zwing' euch nicht, ihn einzugehen; Doch wenn euch Reue faßt, und wenn Erbarmen In eurer Brust den Stolz zu Falle bringt, Bequemt euch denn für euren Troß zu büßen, herr Percival, und kniet zu meinen Füßen!

#### Percival.

3ch, knieen, ich?

#### Oriane.

Herr Percival, fagt an; Ihr send dies Kampfspiel fröhlich eingegangen, Was bleichet nun Beforgniß eure Wangen? Gewiß, ihr dachtet, Herr: sie würde lächeln, Als ihr das Kind aus ihren Armen rist, Und als ihr sie aus eurer Burg verstießt, Sie würde sie so still vergnügt verlaffen, Als ginge sie zum Nachbar auf Besuch.

# Percival

(halb vor fich bin ).

O hatt' ich so gedacht, war' meine Schulb Nur dumpfer Blödsinn, der nicht wählt noch wägt; Ich aber sah im Voraus ihre Thranen, Und zählte jeden Seufzer ihrer Brust.

#### Driane.

Und wohlerwogen, was beweisen, herr, Die Proben, die Grifeldis überstand?
Sie gab ihr Kind, weil man ihr's sonst genommen, Und als sie wegzog, wich sie der Gewalt.
Die wahre Probe, bent' ich, wird erst kommen.
Verdunkeln nur kann es Griseldens Werth,
Will euern Muth zur Unzeit Mitleid lähmen,
Es liegt zu nah, fur — Ausstucht es zu nehmen.

#### Bercival.

Berberblich Ret, bas ich mir felbst gesponnen! Bollenden muß ich nun, weil ich begonnen.

#### Ginevra.

Bahlt, Percival, und löset euer Wort! Entweder kniet besiegt zu meinen Füßen, Bo nicht, so tretet vor Griselben hin. Berbannt und flüchtig fleht um ihren Schut, Und wenn sie ihn gewährt, wenn die Verstoffne Trot biethend finster brohender Gewalt, Ihr Haupt, ihr Leben für das eure wagt: Dann send ihr Sieger, und die Köhlermagd Sieht Englands Königinn zu ihren Füßen.

# Triftan.

Nein, hohe Königinn, nicht straffer spannet, Richt bis jum Außersten bes Bogens Sehne! Und du, du kannst noch zögern, Percival? Du schauberst nicht zuruck? Greif in bein Herz! In beinen Händen hältst du Wohl und Weh! — Stolz oder Liebe, Leben oder Tod! Und du kannst zaudern? Gibt's denn eine Wahl? Es gilt Griselben, knie, Percival!

Lancelot

Berlang're nicht die Dauer ihres Leibes, Ginevra! Lag Griselbens Schmerz bich ruhren.

#### Ginevra.

Grifelbens Schickfal liegt in feinen Sanben; Er kann's jum Rampf, er kann's jum Frieden wenden! Entscheidet, Percival!

#### Oriane.

Was zögert ihr? Gehorcht dem Drang des reuigen Gemüthes! Kniet nieder! bittet ab, und fürchtet nicht, Bielleicht die zarten Kniee wund zu drücken; Auf Flaumen sollt ihr knie'n, auf Eiderdunen! D Buße thun, ist leichter, als ihr meint! Auch scheut uns Zeugen ist! Wir wollen schweigen, Kaum süsternd es dem besten Freund vertrauen, Wie vor Ginevra Percival gekniet.

#### Percival

(blidt finfter vor sich bin; nach einer Pause).
Ich hab' gefrevelt an bem treu'sten Herzen,
Ich hab' geschwelgt in ihren Todesschmerzen;
Und jest erkennend meine schwere Schuld,
Iest möcht' ich's gern von ihrem Haupte wenden,
Was Wort und Psicht mich zwingen zu vollenden! —
Iest ist's zu spat! — Erfülle sich mein Maß!
Ich bin bereit, zu neuem Kampf zu gehen,
Doch heute, jest gleich will ich ihn bestehen.

#### Ginevra.

So geht voran! Wir bleiben nicht jurud; Geleitet uns, ihr herrn; bald foll fich zeigen, Weß Schale finken foll, und weffen fteigen.
(26 mit Oriane, percival, Lancelot, Gawin und ihrem übrigen Gefolge.)

# Triftan.

Biebt hin! — Unselige! Das herbste Loos, Das Liebe treffen mag, ift bir gefallen! Bergottert und verhohnt von Einer Lippe, Liebkofet und erdolcht von Einer hand!

# Vierter Akt.

# Gebirgewald.

( 3m hintergrunde, an einem Wildbach, rings von Gebufchen umgeben, eine Röhlerbutte. )

# Erfter Auftritt.

Der alte Cedric tritt auf, geführt von einem Rnaben.

#### Cebric.

Bernahmst du recht? Kann ich bir glauben, Knabe? 3hr Kind geliefert in bes Konigs Sand?

Rnabe.

Go fagt' ich.

#### Cebric.

-Ihres Bundes heil'ge Schwure Gelofet burch des Konigs Machtgeboth?

Anabe.

Ja, blinder Cedric, ja!

Cedric.

Und fie verstoßen, Im offnen Saal, im Angesicht der Ritter?

Anabe.

Wie ich dir fage, so begab es sich; Und jede Lippe rings schmäht Percival Und König Urtus.

#### Cebric.

Worte! leerer Shall!
Der Graf von Bales prangend hingestellt,
Mit stolzem Sheitel in die Wolken reichend,
Und Worte, Worte! Bis des Fluches Uthem
Zu solcher Höhe reicht, hat Schmeichelen
In Wohlgeruch den gift'gen Hauch verwandelt,
Und Valsam aus Verwunschungen gebraut!

Der Graf von Bales und ein Köhler! Herr
Und Knecht! und Vepde doch aus Einem Staub
Genommen, Graf wie Köhler, Bepde Kinder
Des Einen Gottes, der im himmel lebt!

#### Anabe.

Bohin ich kam, Da tonten Klagen trostlos mir entgegen; Die Armen weinten, sehnend rief der Sieche Nach seinem milben Arzt, aus jedem Munde Erscholl Griseldens Preis, und Zeugenschaft, Wie unverdient sie Leid für Segen ernte!

Bas borteft bu noch fonft?

# Cedric.

Wir Menschen richten nach bem leeren Schein; Doch Gottes Auge taucht in uns're Seele! Die Hand mag milbe senn, und Gaben spenden, Den Nackten kleiben, und ben Siechen pflegen; Doch wo ber Stolz im Kindesherzen nistet, Wo Hochmuth neben Frommigkeit sich bruftet, Da trifft nicht unverdient ber Blig bes Himmels.

#### Anabe.

Bie! fprichft bu gen bein eigen Fleisch und Blut?

#### Cebric.

Ich hau' bie Sand mir ab, wenn sie mich argert, Und stroßt das Blut mir schwellend in ben Pulsen, Reiß' ich die Abern auf, daß ich genese. D es gibt übles, schwarzgegohrnes Blut! — — Genug! — Du bist zu jung für solche Dinge! Komm, Knabe, komm, bort zu ber alten Eiche, Zum Moossist leit' mich bin!

#### Rnabe.

Bier, blinder Cedric!

Bier fig', und halte Raft!

#### Cebric

(auf die Moosbant niederfinfend ).

O Flucht ber Tage!

Aufseufzend hinkt bir mein Gebachtniß nach! Sier faß sie oft in abendlicher Stille Un meiner Seite, schmiegte schmeichelnd sich In meine Urme, plauderte mir vor, Und sang — bu kennst das Lied — komm, sing' es, Knabe! Wie hieß es doch? — Ein Ritter war — Nein, anders —

> Ein Ritter fam gegangen, Und fab bas Rofelein; Da brennt er von Berlangen Nach feinem Purpurschein.

So hieß es! — Singe mir bas Lied! — Rein, Knabe! Mein, fing' es nicht! — D ein verhaftes Lieb!

Ein widerwartig Lied! 3ch will's nicht boren, Bie mir ber Ritter meine Rofe ftabl.

#### Rnabe.

Romm in die Sutte, Cedric, pfleg' der Rube! Cedric.

Ertragen wollt' ich's, ware sie gestorben;
Ich stunde einsam da, doch nicht verlassen,
Zwar ungeliebt, doch nicht vom Kind verlaugnet;
Und trüg' ich jedes Muhsal dieser Erde
Auf diesen Schultern bin — eins trüg' ich nicht;
Das Schlimmste, mir vom eig'nen Kind gekommen,
Des Undanks Last war' mir hinweg genommen!
Wer kommt da? Horch!

#### Anabe.

Im Laube rauscht ber Wind.

#### Cebric.

Mein Schritte, Schritte find's! Sie fommen naber! Sie fam' gur bofen Stunde, fam' fie jest!

#### Rnabe.

Um Saum bes Balbes mankt ein Beib heran.

# 3menter Auftritt.

Die Borigen; Grifeldie ericheint im hintergrunde ber Bugne.

#### Cedric.

Erfennst bu fie? - Sprich, Anabe, jog're nicht!

#### Anabe.

Bier ift fie, fprich fie an!

Cebric.

Ber bift bu? rebe!

#### Grifelbis

(au Cedric's Gugen binfinfend ).

Dein Rind, mein Bater, bein verlaff'nes Rind!

#### Cebric.

Mein Kind? Hab' ich ein Kind? En, sag' mir Knabe! Sab' ich ein Kind? — Mein Herz weiß nichts von Kindern, Und mein Gedachtniß nennt mich kinderlos!

#### Rnabe.

Erfenne fie, berühr' ihr Untlig, Cebric! Es ift bein Rind! Grifelbis fpricht ju bir!

#### Cebric

(Grifeldis Gemand berührend).

Ihr seph Griseldis, Percivals Gemahl? Ep, schöne Dame, laßt die Hand euch kußen! Ihr tragt ein Wollenkleid und eine Schurze, Nicht Florgeweb', noch seidenes Gewand! Ziemt so geringer Staat für eure Würden? Wo ließt ihr eure Frauen, eure Nitter? Wo sind die Diener? He! bringt Matten her, Daß Frühthau nicht der Herrinn Fußchen netze.

# Grifelbis.

Bertrieben, flüchtig lieg ich bir zu Fugen, Berftogen aus des Gatten Bett und Saus, Beraubt des Kindes, unf'rer Liebe Frucht! O gieß nicht Sohn und Spott in meine Bunden, Mein herr und Bater, bu zerreißt mein herz!

#### Cebric.

Ja, fuße Worte ftromen bir vom Munbe; Doch siebenfach zu sprobem Stahl gehartet, Geschmiedet auf bem Umbos ward bein Berg, Dein trugvoll, falfches, undankbares Berg.

# Grifeldis.

Benm ew'gen Gott, ber in ben Wolfen thront, Du zeihst mich einer Schuld, die ich nicht fenne! Mein herz weiß nichts von Undank und Verrath.

#### Cebric.

Du weißt von keiner Schuld, und schüttelst leicht Wie Regentropfen jeden Vorwurf ab.
Mun denn, gib Rechenschaft von deiner Liebe,
Von Huld und Treue, die du mir bewiesen.
Was thatst du, sprich, du liebevolles Kind,
Uls Percival aus seiner Burg mich bannte,
Weil ich mit Vitten seinem Grimm getrott,
Der unverdient Unschuldige bedrobte;
Was thatest du fur beinen blinden Vater?

# Grifelbis.

3ch weinte, herr!

# Cedric.

Sind beine Thranen Perlen, Daß du sie hoher anschlägst, als bas Wort, Das fraftig frepe Wort, wie es ber Tochter, Der Sausfrau jufteht gegen ben Gemahl, Bie es ihr ziemt fur ben gefrankten Bater.

# Grifeldis.

Lag nicht bein Kind die Schuld des Gatten bugen; Er war ber herr, gehorchen meine Pflicht.

#### Cebric.

Gehorchen, ja! Doch schweigen, schweigen nicht! Du ehrtest Percival nicht als Gemahl, Als beinen Herrn, als Vater beines Kindes; Abgötteren haft du mit ihm getrieben; Von Lichtgewölf, von Strahlenglanz umgeben, Sahst du ben Sterblichen, ben Sohn des Staubes! O Stumpfsinn, der sich selbst zum Schämel macht, Daß Macht und Hoheit uns mit Füßen treten; O Stlavendemuth, die ihr eigen Fleisch Und Blut verläugnet; nimm den Lohn nun hin! Du warst nicht sein Gemahl, nur seine Dirne, Und drum verstieß er dich gleich einer Magd.

# Grifeldis.

Ihr Engel Gottes, febt auf mich hernieber, Und febet, febt, welch' Unrecht ich erbulbe! War's nicht genug, mir jedes Glück gu nehmen, Warum noch Flüche auf mein schulblos Haupt?

#### Cedric.

Du fragft: Warum: Bor' an, ich will bir's fagen. Dren Tage lag mein Beib und beine Mutter, Dren Tage lag fie bin, und fonnt' nicht fterben, Denn Sehnsucht nach bem vielgeliebten Kind Sielt ihren Geist gefesselt auf der Zunge. Ihr letter Uthem war ein Segenswunsch; Doch du kamst nicht den Segen dir zu hohlen, Da hat ihn Satan lauernd weggestohlen Bon ihrer Lippen todesbleichem Rand, Und ballte ihn zum Blit in seiner Hand, Und schleubert' ihn zuruck auf deine Seele, Uls Fluch des Undanks, als des Stolzes Fluch.

# Grifeldis.

Den ew'gen Gott ruf' ich zu meinem Zeugen, Daß frevler Undank nie mein Herz entweiht; Er weiß es, was ich litt, als mir die Mutter Im Sterben lag, und Percival im Sterben, Als todesbang der Gatte mich entbehrte, Wenn todesbang die Mutter mein begehrte. Doch mein Gelübde war: Ihm angehören; Ich mußt' erfüllen, was ich ihm gelobt, Ich mußte meinem Kind den Vater retten, Eh' durft' ich nicht ans Bett der Mutter treten.

# Cebric.

Du sprichft von meinem Enkel, beinem Rinde; Sag' an, bewahrtest bu's, wie eine Mutter? Wie beine Mutter bich? Haft bu's geliebt? Haft bu's beschirmt mit beinem Blut und Leben? Du hast bein Kind verrathen, hast's verkauft, Des Königs Schergen hast bu's ausgeliefert! — Das Thier bes Walbes kampft fur seine Jungen, Erft, wenn der Fuchs die henne hingewurgt,

Trägt er die Rüchlein fort! Du aber, bu!— Dir ward fein Haar gekrummt, nicht eine Falte Des schimmernden Gewandes bir verdrückt, Du gabst es schmerzlos, gabst es lachelnd hin!

# Grifeldis.

Die Liebe gab es, Liebe gab es bin. Es galt des Gatten, galt des Baters Leben, Wie konnt' ich gogern, burft' ich widerstreben?

#### Cebric.

Genug! Genug bes leeren Klangs ber Worte! Um Percival und seines Namens Prunk Bergast bu Kindespflicht und Mutterliebe, Berläugnetest des blinden Vaters Schmach. Gott aber ift gerecht; ben du vergöttert Erwählt sein Wink zur Geißel beiner Schuld, Und weiset bein Geschick an mein Erbarmen, Den du vergessen in des Glückes Schoof.

# Grifelbis.

Mein Bater, bore mich!

#### Cebric.

Ich will nicht hören. Komm, Knabe, komm, geleit' mich in die Hutte,

Un bu, vernimm bies Wort! Nicht Schutz und Obbach Bersagte je bem Flüchtigen mein Haus: Auch bir gewähr' ich ihn! — Dort ist bie Schwelle; Die Thur' ist offen, meine Arme nicht! — Ich will bich speisen, tranken, gastlich schutzen; Doch foll bein Urm nicht meine Schritte ftugen, Dein Blick nicht mehr in meiner Geele lefen. — Du bift mein Gaft, mein Kind bift bu gewefen!

Grifeldis.

Mein Bater, bor' mich!

#### Cedric.

Mein, ich will nicht horen! — Es fpricht die That, mich foll fein Wort bethoren! (Er geht auf ben Anaben geftunt ab.)

# Grifeldis.

So hort benn ihr mich, ihr, bes himmels Wolken, Und du allschauend gold'ner Strahl ber Sonne, Du Auge Gottes, sieh auf mich herab!

Du mild'rer Vater, ber im Lichte thront,

Du kennst mein Herz, du prüftest meine Seele!

Du sahst ben Schmerz, ber meine Brust zerrissen,

Als nah bem Tobe ich die Mutter wußte,

Und sterbend ihn vor meinen Augen sah.

Nicht sünd'ger Stolz hat mein Gemüth vergiftet,

Nicht Glanz und Schimmer meinen Sinn verkehrt;

Büß ich für Schuld, so laß sie, Herr, mich kennen,

Denn, was die Menschen mein Vergehen nennen,

3st Liebe, Liebe, nimmermehr ist's Schuld!

Borüber jog ber Frühling meiner Tage, Und meines Glückes heit're Sonne fank; Doch will auch nachtend Dunkel mich umfangen, Der Liebe Stern ift nicht hinabgegangen, Sie riffen Hand aus Hand, nicht Herz vom Herzen. Der Thrane, die auf meiner Wange glüht, Glüh'n Schwestern in der Perlenfluth der seinen. Die Seufzer dieser gramerfüllten Brust Begegnen seinen in der Lüfte Meer! — Uuf! waffne dich mit Muth, gebeugte Seele! Nicht finst'rem Grame gib dich traumend hin; Du bist nicht elend, denn du bist geliebt! Im Busen tief gefestelt ruh' dein Schmerz, Und will er schwellend seine Bande sprengen, In Klagen sich auf deine Lippen drangen, So denk, du bist geliebt, und du darfit lieben, Und auswärts, auswärts richte deinen Blick!

(Sie finft ericopft auf ben Moosfin; nach einer furgen Paufe erfcheinen Percival und Gawin im hintergrunde ber Bubne.)

# Dritter Auftritt.

Grifeldis, Percival, Gamin.

# Percival.

O baß mein Wort zu biesem Kampf mich zwingt! Daß ich bem eigensucht'gen Drang ber Seele, In ihrer Liebe Übermaß zu schwelgen, Ihr Glück geopfert und bas meine mit! Wär's nicht um bieses hirngespinnst von Ehre, Ich sagte: Nein, und böth' ganz England Troth! Wir sind am Ziel. Folgt uns die Königinn?

#### Gawin.

In jenem Didicht harrt fie unfres Binks, Und dort im grunen Schatten ruht Grifelbis!

#### Vercival.

Gie ift's! hinmeg, verbergt euch bort im Buiche! 3ch lof' mein Wort, ihr fout' es mir bezeugen. (Gawin gebt ab.)

#### Grifelbis

(in tiefen Bedanten, fpricht halblaut vor fich bin ). Bur Rofe fprach ber Ritter, Bas welfft bu in Balbesnacht? Du fouft am Sut mir prangen In beiner Purpurpracht. 3ch will bir am Bergen prangen Und nicht an beinem But. - -

(Gie erblidt Vercival und fabrt auf)

21h, Percival!

#### Bercival.

3ch bin es. - Kliebst bu mich?

# Grifelbis.

Du bift es! ja, bu bift's! Du ftebeft lebend In blubend beller Birklichkeit vor mir; Rein bleicher Schatten ber Erinnerung Sauchst bu mir auf aus buntem Traumgewirr. Du bift es wirklich, beine Lippe tont Bon Borten, Uthem ichwellet beine Bruft, Dein Muge glubt, es ftrablen beine Bangen, Mit diefen Urmen barf ich bich umfangen, Und nicht in Luft gerrinnt bein theures Bilt.

Vercival.

Grifeldis!

# Grifeldis.

Percival! O nun ift Alles, Ift Alles wieder gut! Hinabgesunken In der Vergessenheit aufwallend Meer, Rauscht all' mein Leid bahin mit ihren Wogen; Mein bist du, mein! Ich fühl' mein Herz erwarunen, Mein Herr und mein Gemahl, in deinen Armen!

#### Percival.

D war' ich noch bein herr und bein Gemahl!

# Grifeldis.

Bas fagst bu? Bie? — O Bahnsinn meiner Seele, Der Birklichkeit mit leerem Traum vermengt! Berwirrte Sinne lernt zurecht euch finden, Und scheibet, was gewesen, und was ift.

# Percival

Stabl' bich, mein Berg, und trote ihren Ehranen!

# Grifeldis.

Mein hoher Herr! Ich weiß, bu haft vergeben, Daß blinder Laumel tauschend mich erfaßt; Mun steht mein Schickfal klar vor meiner Seele, Und wohl erkenn' ich deine Milbe, Herr! Du kamst zu meinem Trost mich heimzusuchen, Mit milbem Wort erbarmend Ohl zu träufeln, Und Balsam in die Wunden meiner Brust. Nimm meinen Dank dafür!

# Percival.

Sor' mich, Grifelbis!

Erbarmen nicht führt mich zu bir heraus; Der Morgen ber Vergeltung ist entglommen, Ich theil' bas loos, bas über bich gekommen. Der König klagt mich Hochverrathes an, Ich bin verbannt, verlustig meiner Leben, Verfolgt, ber Achtung Vrandmahl auf ber Stirne, Ir' ich umber, die Späher auf ben Fersen, Die Faust im Nacken, die mein haupt bedroht.

# Grifelbis.

Werbannt und flüchtig, und bein Saupt bebrobt! Dein theures Saupt! O mußt' ich bas erleben! Und bu verweilft noch hier, bu magst zu zögern. Wo es bein Leben, beine Frenheit gilt? Flieh! Flieh!

# Percival.

Umfonft! Umftellt find alle Pfade, Da ift fein Ausweg, feine Rettung mehr.

# Grifeldis.

D fo erleucht' mich bu, bu Born ber Gnabe, 3ch muß ihn retten, hilf mir Beltenherr!

# Percival.

Du willft mich retten, mich, ber beinen Anaben Dem Konig hingab, ber bich rauh verftieß, Der jeben Schmuck bes Lebens bir entriß?

# Grifelbis.

War es bein Wille benn, mein Gerg zu franken, Und ift es Zeit an mein Geschick zu benken, Wo beines, Herr, am Rand bes Abgrunds schwebt? Komm, wenn auch Heere mir entgegen traten, Ich muß bich retten, und ben Gott, ich will's!

#### Vercival.

Lag ab! lag ab! Rur mit hinunterzieht Dich mein Geschick! Es gilt bein Blut und Leben!

# Grifelbis.

O sprächst du mahr; durft' ich dies arme Leben Für deines geben, sterben für dein Heil!
Berrissen ist das Band, das uns verknüpfte,
Doch dieses Herz ist dein! — Nicht mehr an deinem Aufjauchzend darf es rub'n; nicht mehr entzückt In beiner Brust vor Wonne übersließen;
Nicht seine Liesen mehr vor dir erschließen;
Doch brechen, Herr, ja, brechen darf's für dich!

# Percival.

Lag ab! Mein Schicksal ruft, lag mich's erfüllen! Wie Waffen glangt es bort vom Bufche ber.

# Grifeldis ( baftig ).

Sie find es; fort! Entflieh! O hab Erbarmen Mit meiner Todesangst! Verbirg dich, flieh! Du kennst im tief versteckten Schoof des Waldes Der Hoble Schlund, von Epheu überrankt, Den Spielplag meiner Kindheit, mein Geheimniß, Mur bem geliebten Gatten anvertraut. Berbirg bich, herr, in ihren Felfenriffen! Benn ich nicht sterben foll zu beinen Fugen, Flieh, Percival! Dort bift bu sicher! Flieb!

# Percival

( Brifeldis heftig in feine Urme preffend ).

Grifelbis! Engel! Retterinn!

# Grifeldie.

Flieh! Flieh!

(Percival eilt ab; Grifelbis blidt ihm nach, bis er im Didicht verschwunden ift, bann finkt fie auf die Rnie, die Sande fiebend jum himmel erhoben, und fpricht):

Errett' ibn, Berr, und mich nimm, mich jum Opfer!

# Dierter Auftritt.

Binevra erscheint im hintergrunde der Buhne mit Oriane, Lancelot, Gawin und Gefolge; Grifeldis fpringt auf.

# Ginevra.

Sierher nahm er ben Weg; verfolgt bie Spuren! Durchfpaht bie Bufche! Streift ben Bach entlang! Berr Gawin, forscht in jener hutte Raum! Ihr mußt ihn finben! Gilt!

( Wamin mit Bemaffneten ab.)

# Ginevra

(au Grifeldis bintretend ).

Du aber fprich!

Er fam an dir vorüber! Steh uns Rebe! Bohin entfloh er, wo verbarg er fich?

#### Grifeldis.

Wen fuchft bu, Koniginn?

# Ginevra.

Du tauschst mich nicht Mit schlichter Einfalt nachgeahmten Schein; Wie du mich kennest, so auch kenn' ich dich: Du bist Griseldis, Percivals Gemahl! Wir suchen ihn den flüchtigen Verrather, Du aber kund' und, wo er sich verbarg.

# Grifeldis.

3ch Königinn?

# Ginevra.

Er kam an bir vorüber; Du weißt, wohin er flob.

# Grifeldis.

Und wenn ich's wußte, 3ch bin Grifelbis, Percivals Gemahl!

# Ginevra.

Berratherinn, du birgft fein ichulbig Saupt; 3ch weiß es, laugne nicht, ich hab's gefehen.

# Grifeldis.

Gott fab es auch, und feine Wolken beden Des Flüchtlings Spur! Ihn schirmen feine Engel, Und Nacht umbunkelt seiner Feinde Blid.

#### Ginevra.

Der Übermacht nicht biethe Trot, Grifelbis! Bermiß bich nicht mit Konigen zu ringen! Sieh hin, rings ausgestellt ift unfer Net; Errettung nicht wird ihm bein Schweigen bringen, Und weiht bein eigen Haupt bem Blutgefet. Denn ift er nicht in unfre Hand gegeben, Eb' die Minute flieht, so gilt's bein Leben!

# Grifelbie.

Sier ift es; nimm es bin!

#### Ginevra

( halblaut gu ihrer Umgebung ).

Benm em'gen Gott!

Ist bieß das Weib, das ohne Wiberstreben, Gehorchend wie die Magd bem Wink bes Herrn, Ihr Haus verließ, ihr Kind bahin gegeben?

# Lancelot.

Bergebens muhft bu bich' Laf ab, Ginevra! Ein Berg voll Liebe kennt nicht Todesfurcht.

# Ginevra.

In biesem Beibe lebt ein fühner Geist; Das Traumgewebe meiner Hoffnung reißt.

(Bu Orianen)

Sprich bu ju ihr! Berfuch fie ju erschuttern!

# Oriane.

Grifelbis, hor' mich an! Sat Percival Nicht in bes Konigs Sand bein Kind geliefert, Dich felbft, mit eblern Stamm fich ju verbinden, Sinaus gestoßen hulflos, arm und nackt: Und rif er nicht vom Gipfel beines Gluckes, Bu bem er schwindelnd dich im Flug erhoben, In jahem Sturz zermalmend bich hinab? That er nicht fo? —

#### Grifeldis.

Er that fo, wie du fagft!

#### Oriane.

Um Liebe magst bu jedes Opfer bringen, Um Liebe felbst des Todes Graus bezwingen; Doch war es Liebe, was dir Percival Bewies? In beine Macht ist er gegeben, Er nahm dir Alles, nimmst du nicht sein Leben?

# Grifelbis.

O meßt nicht Liebe mit so engem Maß! Bas ware Liebe benn, wenn sie nicht gabe, Mehr, als sie selbst empfing, wenn sie nicht truge Mehr, als sie auferlegt, wenn sie nicht truge Ein starker Fels im Kampf emporter Winde, Benn sie nicht treu und fest im Ungluck bliebe, Der hoffnung letter Rest, was ware Liebe? Ich stand umstrahlt vom Schimmer seiner Ehren, Soll ich ben Nacht ihm nun den Rücken kehren?

# Lancelot.

D ihre Seele gleicht bem blauen Simmel, Und felig wohnen in bem Glanzgewimmel, Gleich licht umflognen Engeln, die Gebanken.

#### Ginepra.

Bringt Retten ber, und feffelt ihre Sande! Sprich bein Gebeth, bein Leben naht bem Ende.

# Grifeldie.

Hier bin ich, Bater, nimm bies arme leben! Empor zu bir lag meine Seele schweben! Buruck zum Quell, von bem sie ausgegangen, laß sie aus Staub und Moder sich erheben, Und wenn auch Erdenmakel an ihr hangen, Du kanntest, Herr, ihr bemuthsvolles Streben; Ein gut'ger Bater wirst bu sie empfangen; Ich liebte viel, und viel wirst bu vergeben.

#### Lancelot.

Bergebens will fie Sinterlift umgarnen, Denn Liebe macht, ihr treues Berg gu marnen.

# Ginevra.

In ihren Worten liegt ein Zauberklang, Der ruhrend weich bie Seele mir burchzittert.

(Bu Drianen)

Er fiegt! Die werd' ich diefes Berg erschuttern.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen; Gamin kommt mit feinen Begleitern, Die Ce bric mit fich fuhren, aus der Butte.

#### Gamin.

Erfüllet, Koniginn, ward bein Geheif. Die Butte bort enthielt nur biefen Blinben; Gebietherinn, befrage ihn nun felbft!

# Grifeldis.

Mein Bater! Beil'ger Gott! Mein Bater!

#### Ginevra.

3hr Vater ?! — Roch nicht Alles ift verloren! — (3u Grifelben)

Blid' hin, und jog're nicht mehr ju gefteben! Er theilt bein loos! Billt bu ihn fterben feben?

# Grifeldis

(fnieend ).

D Königinn! ichon' feiner greisen Haare, Gonn' ihm ben kurzen Rest ber flücht'gen Jahre, Bis Gottes Engel einst sein Aug' berührt, Und ihn empor zu ew'gem Lichte führt.

# Lancelot.

Nicht langer quale fie! Lag ab, Ginevra!

# Grifeldis

( in frampfhafter Aufregung ).

D laß erbarmend milbe Gnade malten! Bedrobe nicht dies matte, welke Leben! Mich fuhr' jum Tode, mich! Ihm fen vergeben!

#### Ginepra.

Gprich und er lebt! Dein Ochweigen tobtet ibn!

# Grifelbi8

(nach beftigem innern Kampfe aufschrenend). So schützt ihn ihr, ihr Engel! Ich muß schweigen! (Sie fintt ohnmachtig gusammen.)

Gawin.

Gie finkt!

Lancelot.

D haltet fie!

Cebric. .

Was ift geschehen? Verwirrte Klange schlagen an mein Ohr! O, daß zerriffe meiner Augen Flor!

# Ginevra.

Bringt sie hinweg! Wir sind besiegt, Oriane! Denn ob errothend auch, ich muß gestehen, Ich habe Englands treustes Weib gesehen. Bringt sie hinweg! Auch jenen Greis führt mit Nach Pendennys! O meine Wangen glub'n! Vor ihr, bem Köhlerkinde, soll ich knien; Werbirg mich Dunkel, deck mich ew'ge Nacht!

# Cebric

(indem er fortgeführt wird).

D wann wird Milbe wohnen ben ber Macht?

# Fünfter Akt.

Burg Pendennys.

( Salle mit einem auf einigen Stufen erhabenen Thronfige. )

# Erfter Auftritt.

Ronald und mehrere Diener find beschäftiget, die Estrade mit Teppichen zu belegen, den Saal mit Blumengewinden und anderem festlichen Prunke zu schmuden.

#### Monald.

Mun rührt bie Sanbe, feiert nicht Gefellen! Entfaltet mir bes Purpurteppichs Pracht Bier vor bes Konigs Thron.

Giner ber Diener.

Wie! vor bes Königs Thron?

# Ronald.

Was gibt's zu staunen, Und beines Schlundes gahnendes Verließ Beit aufzuthun? Saht ihr den König nicht Hereinzieh'n hoch zu Roß in diese Mauern?

# Diener.

Der Jägersmann im schlichten grunen Rock, Das war' ber Konig?

#### Monalb.

Marr! trägt benn ein Konig Im Jagbkleib auch bie Krone auf bem Scheitel? Hier einen Teppich fur bie Koniginn!

# Gin anberer Diener.

Meint ihr bas ichone Beib im Scharlachfleibe, Des weißen Zelters ftolze Reiterinn?

#### Monald.

Was schwatt ber Laffe ba von weißen Zeltern, Bon schönen Weibern und vom Scharlackleid? Wist du der Mann, den Blick empor zu heben, Wenn eine Kön'ginn dir vorüber zieht? Mehr Kranze noch, mehr Kranze, sag' ich euch In jene Wände! Schmucket mir die Halle Zum grunen Mayenwald, und sußer Duft Erfülle sie und hochzeitlicher Glanz.

# Gin britter Diener.

If's möglich, Ronald? Denkt ber herr fo ichnell Sich wieber gu vermablen?

# Monald.

Blinder Thor!

Saht ihr die Herrinn nicht zurückekehren? Wallt nicht ihr Uthemzug belebend wieder In Pendennys hochprangenden Gemächern? Ift nicht Griseldis uns Gebietherinn?

# Diener.

Bohl fehrte fie jurud, gefeffelt aber In ihres Naters Seite fchritt fie hin.

S. 71 8. 5.

#### Monald.

Stumpffinn'ges Bolt! Konnt ihr benn nichts begreifen, Als was euch greifbar in die Sande fällt?
Nicht unterscheiden Unschein von Gehalt,
Den Mann vom Kleid, ben Kern von seiner Schale.
Mehr Kranze, sag' ich euch, auf jene Wände!
Spart nicht der Zweige hoffnungsgrunen Schmuck!
D bande nicht Gelöbnif meine Zunge,
Aufjauchztet ihr, und euer Jubel schlüge
Lautschallend auf bis ans Gewölb des himmels.

#### Giner ber Diener.

Bas weißt bu? fprich!

#### Gin Anderer.

En, Ronald, theil's uns mit!

#### Monald.

Ich aus der Schule schwäßen? Nimmermehr! Mehr Kranze sag' ich euch! beschickt die Tafel, Eilt in die Rüche, steigt zum Keller nieder! Fort! Sputet euch! Dies Kest kehrt nimmer wieder!

# 3menter Auftritt.

Lancelot und Gawin treten auf, mahrend Ronald und Die Diener sich nach Eurzem Verweilen im hintergrunde der Buhne allmählich entfernen.

#### Gawin.

Berlaffen wollt ihr und? Bollt euch entziehen Der Suld ber Koniginn, bem Sof bes Konigs?

#### Lancelot.

Mir ist das herz verwandelt und gewendet, Und ich erwache wie aus wustem Traum. Ich habe viel erlebt in wenig Tagen! Die Fesseln, die mich hielten, sind zerschlagen; Ich fühl' es, nicht ber größte Reiz ist Schönheit, Noch bunter Big der Seele höchster Werth! — Ich kann nicht Flecken seh'n an meiner Sonne Noch schmutzen Rost am Spiegel meiner Ehre; Lebt wohl, auf Wiederseh'n.

#### Gawin.

Herr Lancelot! Grifelbens Qual hat euern Sinn umbuftert; Doch nun erschöpft ift ihrer Leiden Maß, Bleibt immerhin, und schaut bes Sieges Feper.

# Lancelot.

Fürwahr recht festlich prangen biese Banbe, Und Blumenkranze grunen um die Pfeiler; Doch, mein' ich, des Gemuthes Tiefen schmucken Sich minder leicht zu Freudenfesten aus! — Lebt wohl, herr Gawin; benn mich treibt es fort!

# Gawin.

Die Königinn wird ichmerglich euch entbehren.

# Lancelot.

Mag fie's; vergeffen wird die Zeit fie lehren. Geruftet ichon im Burghof icharrt mein Roß, Die Meerfluth tragt nach Frankreich mich hinüber — Gawin! Berhehlt ihr nicht, warum ich scheibe; Und wenn in ihrer Bruft sich wieder melben, Die bofen Geister, Stolz und Übermuth, Mahnt sie an Lancelot und an Grifelben.

(Er geht ab.)

#### Gamin.

Er geht; ben meinem Gib! es kann nicht schaben, Wenn Thranen auch einmahl ju Gaft fich laben In Frau Ginevrens bunklem Gluthenaug'.

# Dritter Auftritt.

Gamin, Percival und Tristan.

# Percival.

So ift bes Truges Last von mir genommen, Das Band zerriffen, bas mein herz umstrickt, Der Tag ber Guhnung ist heran gekommen, Der mit Verklärung die Bewährte schmückt. D Worte sind zu arm für ihre Tugend! hier schwör' ich ab dem Frevel meiner Jugend, Und unermeßlich wie der blaue himmel, Soll meine Liebe seyn! Ein Glanzgewimmel, Ein Meer von Lust soll rauschend sie umstießen, Ihr Aug' soll keine Thränen mehr vergießen, Als um die Rose, die der Sturm geknickt. Wenn sie des Leidens tiessten Pfuhl ermessen, In höchster Wonne soll sie es vergessen!

# Triftan.

Bobl euch, Berr Percival, wenn's euch gelingt; Wenn Rublung fachelnd mit ben bunten Schwingen 111 1135 Der Flug ber Tage ibr Benefung bringt. Doch fürcht' ich febr, ju tief fitt ihre Bunbe, Alls bag ibr Berg gang narbenlos gefunde.

# Bercival.

Lag auf ber Liebe Baubermacht mich bauen, Lag ihrem Bergen forglos mich vertrauen, Das unerschüttert an bem meinen bangt. Dief mublt ber Schmerz, boch machtig berricht bie Freude. Wenn fie ihr Rind an ihren Bufen brudt, Wenn meine Urme glubend fie umfangen, Dann fehrt die Rothe ihren bleichen Wangen, Die Rube febrt in ibre Bruft jurud. Wird nicht ibr Cob von allen Lippen ichallen, Bird's nicht im Lieb bes Minftrels wiederhallen, Und bell ertonen bis jur fernften Beit? Bu meiner Beil'gen will ich fie erheben, Und fuhnend ihrem Dienft weih' ich mein Leben ; Bie mechselnd fich bes Mondes Licht erneut, Soll ewig neue Freude fie umweben; Sie liebt mich Triftan, und fie wird vergeben! -Berr Gamin, fprecht! Bas faumt bie Koniginn? Sie gab ibr Bort, wann endlich wird fie's tofen?

# Gawin.

Roch zweifelnd fampft in ber Befiegten Geele, Bie wechselnd auf den Wangen Blag und Roth, 11

のる事を記る

Beschämung mit ber Pflicht, Entschluß mit Schwäche, Und seekrank gang vom Schwanken ihres Geistes, Ringt sie nach Starke, klammert sich verzweiselnd Un eines Wortes Strobhalm, boch nur tiefer Bersinket sie im Wirbel ber Gebanken.

#### Bercival.

Gie gab ihr Bort, und weigert fich's, ju lofen?

# Gawin.

Sie will und will boch nicht. Grifelbens Sieg hat ihr Gemüth im Innersten erschüttert, Beschämt erkennt sie ihren ganzen Werth, Und sanke gern frenwillig ihr zu Füßen, Doch, was bas Herz ihr rath, will sie nicht müssen, Und muß es boch. Denn König Artus bringt Auf Lösung ihres Wortes; Witten nicht, Besehle tonten ernst aus seinem Mund; Und als ich sie verließ, schien ihr Bestreben, Sich würdig in ihr Schickfal zu ergeben; Und seht nur, seht, ba kommen sie heran.

# Percival.

Gie ift's! - Sabt meine Mannen ihr versammelt?

#### Gawin.

Es ift geschehen.

# Percival.

Meinen Knaben, Triftan, Ihr brachtet ihn jurud in biefe Mauern?

#### Triftan.

In Ronalds Urme hab' ich ihn gelegt.

#### Percival.

Mun ift mir wohl! Aufathmet meine Geele, Die befte Stunde meines Lebend ichlagt.

# Dierter Auftritt.

Trompetenstoß außer der Buhne. König Artus und Gb nevra im königlichen Schmude, Oriane, Ritter und Domen, Percivals Mannen in ihrem Gefolge, treten imfeyerlichen Zuge auf.

# Rönig Artus.

Gaftfreundlich, Percival, in ihrem Schoofe Empfingen uns die Mauern Pendennys; Doch ohne Ruchalt wollen wir gestehen, Was seine Schwelle uns beschreiten ließ, War minder Wunsch, dich freundlich heimzusuchen, Uls benzulegen den verhaften Streit, Der feindlich Hoheit und Verdienst entzweyt, Ju schützen stillen Werth vor herber Prüfung, Und Liebe vor dem Mißbrauch ihrer Macht! — Doch wir vernehmen trauernd, schon gebracht Sen jedes Opfer, das der Stolz begehrte, Und frevlen Troges Übermuth gewährte.

# Bercival.

Bie du gesagt, so ift's mein herr und Ronig! Die Opfer find gebracht, ber Sieg gewonnen; Richt unbebacht hab' ich ben Streit begonnen, Į.

Der Frauen Perle hab' ich heimgeführt. Mein Bort hat fich bewährt; loft nun bas eure! Der Krang, ben fie im schweren Kampf errungen, Gen grunend um Grifelbens Saupt geschlungen, Und vor ihr knieen muß bie Koniginn.

# Rönig Artus.

Bier fteht fie! Oprich ju ihr!

#### Ginevra.

Mein Herr und Gatte! Ein königliches Wort ward ihm verpfändet, Und königlich löst es Ginevra aus!

# König Artus.

Run benn, mas zaubern wir? Die Stunden eilen, Laßt uns der Siegerinn ben Preis ertheilen! Geht, Cedric und Grifelden her zu rufen! —
(Halblaut zu Ginevra)

Ginevra, wenn ben Schimmer unf'rer Krone Erniedrigung heut trubend uns befleckt, Bir muffen fur verdient dies Loos erachten, Dicht, weil wir bein Bergeben je getheilt — Beil wir bethort es nicht zu hindern bachten!

(Rönig Artus und Ginevra fleigen zu dem Thronfihe hinan. Percival zieht fich hinter die Reihen feiner Bafallen zurück.)

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen; Grifeldis trittim Wollentleid und Schurge, bie Schritte Cedric's leitend, auf.

#### Cebric.

Grifelbis, fprich! Ift es der Beg jum Tode, Den bu mich fuhrft?

# Rönig Artus.

Tritt furchtlos naber, Greis; Dein herr und König spricht zu bir. — Grifeldis! Nicht staune, daß die Mauern dieser Burg, Der kaum verstoßen du den Rücken kehrtest, Geschmückt zum Feste schimmernd dich umfangen; Der Feper deiner Rückfunft gilt ihr Prangen, Du aber freu dich deiner Wiederkehr.

# Grifeldis.

Bas fagt ihr, Herr? If's Bahrheit, was ihr kundet? In meiner Seele streitet Furcht und Hoffen, Und wirr umkreist mich der Gedankenflug! — So ist von Percival der Bann genommen? Der Haß getilgt, der beiner Brust entglommen? — Und mir, mir sagst du, prangen diese Bande? —

# Ronig Artus.

Ben Englands Rrone, Bahrheit fund' ich bir.

# Grifeldis.

Das Wort bes Friedens tont von beinen Lippen, Nicht Zornesbonner, noch ber Rache Schren; Das hohe Frauenbild an beiner Seite, Nicht grimme Blige schleubert mehr ihr Blick, Und milbes Lächeln strahlt aus ihren Zügen. — O wenn es Wahrheit ist, was bu mir kundest, So sieh mich slebend hier zu beinen Füßen, Und meinen Bitten öffne milb bein Ohr!

#### Cebric.

Rein, bitte nicht! Gie boren nicht auf Bitten.

# König Artus.

Micht knieend fprich zu mir! Steh auf, Grifelbis; Bas bu auch fieben magft, ich will's gewähren, Und meines Schutzes follft du nie entbehren.

# Grifeldis.

Ich bitte nicht fur mich, mein herr und König, Fur Percivals Geschick fleh' ich zu bir. Laß beiner Gnabe hellen Frühlingsschimmer Im alten Glanz um seine Stirne strahlen; In seine Hand zurück gib Macht und herrschaft, In seine Hand, nicht in die meine, herr! Wohl kenn' ich meinen Werth, und meine Stelle War nimmer in des Grafen stolzem Haus.

#### Cebric.

Und barum, Thorinn, fließ er bich binaus!

# König Artus.

Grifeldis! Gern verschwiegen wir aus Scham, Bas dir jum heile fich enthullen muß. Erfahre benn: bich taufchte leerer Schein; Bir riffen nicht bein Rind aus beinen Armen, Doch trennte unfer Bille euren Bund; Die brohten beinem Percival Gefahren; Du bebteft Schrecken, bie nicht find, noch waren, Du gitterteft vor einem Schattenbilb.

# Grifeldis.

Was fagt ihr? Leerer Schein — und Schattenbilber? Mein Anabe — Percival — nur leerer Schein? Was ich erlitt? — Der Schmerz, ben ich genähret Mit meiner Lebenskraft, ber sie verzehret! — Und leerer Schein? — Erhellt mir bieses Dunkel! Nach Licht, nach Wahrheit burftet mein Gemuth!

#### Cebric.

Bie, hielt uns taufchend leerer Bahn umftrict?

# Oriane.

Ein Bort, Grifeldis, loft bir biese Rathsel, Und lüftet jeden Schleper beinem Blick. Bas du erlebt, war nur ein Fastnachtsscherz, Den Percival, der Schalk, mit dir getrieben, Ein Mummenschanz; der Anlaß — eine Bette, Der Preis — der Fußfall einer Königinn, Und beine Thränen gingen in den Kauf! Es galt ja nur, dich würdig zu erproben, Daß er das Köhlerkind zu sich erhoben, Und nicht getrübt das Vollblut seines Stammes.

#### 131

#### Cebric.

Darum! Darum! O frecher Übermuth, Der herzen prüft in herber Thranenfluth! (Percival brangt fich aus ber Menge hervor, und fturgt fich gu Grifelben & Buffen.)

# Percival

Grifelbis, gurnft bu mir? Bergib, Geliebte! Lösch' von ber Tafel ber Erinnerung Das Ungebenken beines Leibens weg; Laß beinen Blick Berschnung nieberstrahlen, Und in ben Abgrund nie erschöpfter Liebe Bersenke bas Gebächtniß meiner Schuld.

# Grifelbis

(tritt gurud; ihr Blid beftet fich eine Sefunde ausbrudstos auf Percival, dann fpricht fie, wie aus einem Eraum erwachend) Ein Fastnachtsspiel! — Sprich du! — Laß du mich's hören, Bon beinen Lippen, Percival! — Sprich Bahrheit, Ift's Probe nur, ift's nur ein Spiel gewesen?

# Percival

(nad einer furgen Paufe).

Du fagst es, Probe war's. — Sie ist vorben! Geborgen ist bein Kind, bein Bater fren, Dein ganzes Glück ist bir zuruck gegeben! Bergib auch bu! — Nicht langer bent' bes Spieles, Das beinen Werth geprüft; es ist vorüber; Laß es vergessen und vergeben senn.

# Grifelbie.

Ein Spiel, und ich! -

(Sie drudt einen Augenblid beftig bie Sand auf's Berg, ichlagt bann raich bende Sande vor die Augen, fteht einige Sekunden ichweigend balb abgewendet, bann fpricht fie)

Es war ein bartes, thranenreiches Opiel!

# Percival.

Du weinst! O laß versiegen biese Thranen. Sie wollten mich um meine Wahl verhöhnen, Weil dich des Waldes dunkler Schooß gebar; Weil dich der Schonbeit Bild umfing der Armuth Rahmen, Da stellte ich dem Prunke stolzer Nahmen Dein Herz entgegen, deinen reinen Sinn! Ich führte dich durch schwere Leiden hin; Du hast gesiegt, gesiegt in jeder Probe, Vor dir im Staube muß Ginevra knie'n, Und England wiederhallt von deinem Lobe! — Willt du mir zurnen um so hohen Ruhm?

#### Ginevra

(die indeß mit König Artus vom Thronsis berab gefliegen). Grifelbis, er spricht mahr! Wir laugnen nicht, Ein Untheil seiner Schuld bruckt meine Schultetn; Was er vollbracht, wir haben es ersonnen, Wir haben Reue, bu ben Sieg gewonnen; Und fren bekennen wir nach unserm Worte Im Ungesicht von Englands Ritterschaft, Daß Kronenglanz vor beinem Werth erblindet, Daß, ging's auf Erden nach Verdienst und Recht, Du Kon'ginn warft, und England's Krone trugeft;

Und hier gu beinen Fugen fnie ich bin; Bergib, mas frevler Stolz an bir verbrochen!

# Percival.

(in folger Freude ).

Gie kniet! O ruft es aus in alle Binbe, Die Koniginn kniet vor bem Rohlerkinde!

# Grifelbis.

O Königinn! Steht auf! — Erhört mein Fleben!
Ihr sollt nicht knieen vor bem Köhlerkind!
Der Sieg ist mein, laßt mich ben Preis verschmähen, Den bitt're Täuschung qualvoll mir verdient! —
Ihr meint ben Lorbeer um mein Haupt zu schlingen, Es ist ein Dornenkranz, ben ich erstritt;
Denn alle Angst bes Tobes, die ich litt,
War minder herb, als was ich jest erleibe.
Der Glaube ging mit mir im Wollenkleide,
Als ich getäuscht aus diesen Hallen schritt;
Nun floh die Täuschung, doch mein Glaube mit.

# Percival.

Wie? hat bein Aug' nicht einen Blick ber Liebe, Dein Mund kein Lacheln mehr für Percival?
Bas Stolz verbrach, die Liebe wird's erstatten;
Dem Winde hin gib überwund'ne Sorgen,
Das Dunkel schwand, und heiter strahlt ber Morgen.
Benn ich ben Wermuthbecher bir gereicht,
Nun misch' ich bir ben sußen Trank ber Freude;
Ein Bluthenkranz soll bir das Leben seyn;

Die tief geheimste Regung beines Hergens Berkehr' ich bir in frohe Birklichkeit; Selbst beiner Traume Bunsch will ich erfüllen, Und kaum erwacht bir jebes Sehnen stillen, So, baß Besith bir eins wird mit Verlangen; Bie Meeresfluth um bieses Eiland kreist, So soll Entzücken rauschend bich umfangen, Vergessen sollst bu, was entbehren heißt.

# Grifeldis

(langfam mit balbgebrochener Stimme). Bas bu verfprichft, vermagft bu nicht ju geben! Dicht Freude mehr wird diefen Bufen beben, Dicht Wonne mehr begeiftert meinen Blick! -Rann Macht und Glang bas arme Leben ichmuden, Dicht Sobeit, Pracht, nur Liebe fann entzucken! -D Percival, bu haft mein Glud verwettet! Ein Spielzeug mar bir biefes treue Berg; Um Pfabl ber Schmach baft bu mich angekettet, Und preisgegeben immer tieferm Schmerg! Du jagteft nicht, ich mochte unterliegen; Dein Furchten mar, fie konnten bich befiegen! -Bergeb' bir Gott, fo wie ich bir vergebe! -Du aber, Bater, fprich, bie fcmere Ochulb, Der bu mich zeibst, ift fie nun abgetragen? Wenn frevelnd meiner Liebe Ubermaß Bur Gottheit ihn erhoht, ben Gobn bes Staubes, Sab' ich's nun abgebuft mit meinen Thranen, Mit ber getäuschten Geele tiefftem Gomerg?

Darf liebend nun bich biefer Urm umfclingen,

Darf ich nun finken an das Naterherz, Bon bem mich Liebe rif, nicht Sucht zu prangen, Der Seele Drang, nicht funbiges Verlangen.

#### Cebric.

Komm, armes Kind; ruh' aus an biesem Bergen, Erink Heilung aus bem reichen Born ber Liebe, Der unverfalscht im Waterbusen quillt.

#### Grifelbis.

Hier brudt die Luft; mir bangt in diesen Hallen! — Komm, führe mich hinaus in unsre Wälder, In beiner Hütte friedlich stillen Schooß. Laß an den treuen Busen der Natur Dies todeswunde herz mich träumend legen, Un beiner Seite laß mich liebend stehen, Bis wir im Licht die Mutter wieder sehen.

# Cebric.

Romm, fomm; lag biefe bier errothend fagen: Sie trug ben Schmerg, Schmach bat fie nicht ertragen.

# Percival.

Mir starrt bas Blut im herzen, beine Borte Erschüttern mir ber Seele tiefsten Grund; Doch nimmer tauscht mich beiner Mienen Ernst; Bas ich an bir verbrach, willst bu vergelten Mit finst'rer Drohung, neckend mir verbittern Den stolzen Siegesjubel biefer Brust? Grifelbis, thu' es nicht! Laß bich versohnen! Mur ftrahlender wird Giegesglang bich fronen, Wenn Sulb und Liebe beine Rache ift.

# Grifeldis.

D Percival! mein Blick fucht bich mit Ehranen, Die Lippe bebt, bie bich begrugen foll. Doch fprechen muß ich, benn es muß entschieben, Rlar muß es fenn; in Rlarbeit wohnt ber Frieben! Mein Berg mar bein, bu haft es nie verftanben; Es brach in beiner Sand! - Du fonnteft fpielen Mit feiner reinen Gluth, bu fonnteft prablen Mit feiner Treue, feinem Opfermuth! Du baft mich nie geliebt! - Dabin geschwunden Ift meines lebens frob beglückter Wahn, In Trummer ift mein Paradies gefunken, Und eine Bufte ftarrt mich freudlos an! -3ch fann nicht mit bir geben, Sand in Sand, Wenn Berg vom Bergen nuchtern fich gewandt, 3ch fann's nicht, Percival! Es hangt mein Leben, Die Uchtung meiner felbft, mein lettes Streben Un meiner Traume gottergleichem Bilb, Un beinem Bilb! - D lag mich es bewahren, Die's bell und funkelnd meine Geele fullt.

# Percival.

Bas finnft bu, Beib, und was willft bu vollbringen?

# Grifelbis.

Wenn auch in Dunkelheit, war ich geboren, Der Willfur Spiel, ber Laune Ball gu fepn, Mit einem Burf gewonnen und verloren? Du haft mich nie geliebt, und ohne Liebe Bar ich je murdig bein Gemahl zu fenn, Benn ich es bliebe? Percival, bu weißt, Ich hab an dir, an bir allein gehangen! — Zum haus ber Niedrigkeit, bas mich gebar, Rehr' ich zuruck, in meiner Balber Schatten, Und wie ihr Fluftern Biegenlied mir war, Soll raufchend mich ihr Grabgefang bestatten.

# Percival.

Berlaffen willft bu mich, bu will mich flieben? Dein bift bu, mein! Wer barf bich mir entzieben? Ich halte bich, wer barf bich mir entreißen? — Wer loft ber Treue Ochwur, bie bu verheißen? —

# Grifelbis

(mit unterbrudten Thranen ).

Du selbst! Du haft ber Liebe Band zerriffen! — Wir muffen scheiben! — Percival, wir muffen! — Bergönn' mir, meinen Anaben zu behalten, Bis meiner Tage karger Rest sich füllt.

Denn wohl erkenn' ich, meine Zeit ist um, Und wie die Schwalbe scheidend südwärts zieht, So heimwärts strebt die leibensmübe Seele!

Dann magst du als Vermächtniß ihn empfangen;

Der Ritterehre Bahnen führ' ihn hin;

Bas du an mir verbrachst, erstatt' an ihn! —

Du aber steh' in lebensfrischem Prangen,
Ein hoher Stamm, von Ruhmesglanz umstrahlt,
Und will mit neuen Banden dich umfangen

Beglückter Liebe siegende Gewalt —

O lag bich nicht von finft'rer Macht bewegen, Much ihr ber Prufung Schlingen bingulegen, Denn nur um Liebe gibt fich Liebe bin! —

(Gie geht mit Cebric langfam ab.)

# Percival

(will ihr in ben Weg treten ).

Grifelbis, mich verlaffen? Nimmermehr! Du barfft nicht! Bleib' Grifelbis!

## Rönig Artus (ibn gurud weisend).

Salt! Burud,

Herr Percival! Fortan will ich sie schüken; Du hast das Recht verwirkt, sie zu besitzen, Und ungehindert soll sie heimwarts zieh'n. Bohl jeden Kampf bestehet Lieb' um Liebe; Doch dienen nicht soll sie dem roben Triebe, Der ihr die Sohle auf den Scheitel setzt! Dein Haus ist leer, das Glück ist fortgezogen, Bersunken deines Sieges Freudenbogen! — Mun wohne einsam in den öden Hallen, Dir selbst genug, und in dir selbst zerfallen! —

(Der Ronig entfernt fich mit feinem Gefolge und ben Bafallen percivale, ber fein Untlig in feinen handen verbergend allein im Borbergrund ber Buhne gurud bleibt.)

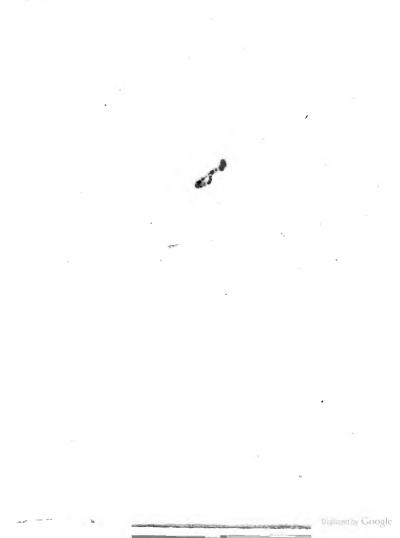







